Berühmte Kunststätten No 19

A. Lindnor Danzig



Mit 102 Abbitdangen

Leipzig E. A. Scomann Digitized by the Internet Archive in 2015

## Berühmte Kunststätten

Mr. 19

Danzig



Don

## Urthur Lindner



Ceipzig Verlag von E. A. Seemann 1903 Alle Rechte vorbehalten.

Ceipzig Drud von Bar & Bermann.

## Dorwort.

enn man Danzig mit dem gleichen Maßstabe mißt, welchen wir an klorenz, Nürnberg und ähnliche blühende Kunsteentren vergangener Zeiten anzulegen gewohnt sind, so wird die alte Stadt ihr Recht auf den Ehrentitel einer berühnten Kunststätte kaum begründen können. Wie hat hier einer jener Männer gewaltet, deren Namen die höhepunkte in der künstlerischen Entwicklung des Menschen geschlechtes bedeuten; nie ist hier ein Werk gebildet worden, welches man den erlauchtesten Meisferschöpfungen der Kunstgeschichte anreihen dürfte.

Danzigs Cegitimation als Kunststätte ist anderer Urt. Die Stadt erwarb sie durch unausgesetzte Bethätigung fünstlerischen Sinnes während ihres ganzen Bestehens, durch freundlich verständige förderung der in ihren Mauern sebenden Meister, und durch das gleichniäßig treue Bestreben, sich mit den Arbeiten derselben zu schmücken und zu verschönen.

Ohne je eine alleinherrschende Stellung einzunehmen, ist die Kunst zu jeder Zeit ein wichtiger Kaktor im öffentlichen Leben Danzigs gewesen. Bedeutung gewinnt diese Kunstpflege aber dadurch, daß sie an einem Orte ausgeübt wurde, welcher, weit vorgeschoben in ein ausgedehntes kulturarmes Cand, den wichtigsten und günsstigsten Einfluß auf die Nachbargebiete ausüben mußte.

Trotzdem Danzig seine künstlerischen Unregungen sellst zum großen Teil aus fremden, auf noch höherer Bildungsstufe stehenden Ländern empfing, verarbeitete es diese doch so selbständig, daß es noch heute ein Städtebild von ganz eigenem Charakter bietet und zwar eines der schönsten Deutschlands.

Die dem Danziger eingeborene Liebe zu den heimischen Denkmälern fand ihren Niederschlag in einer reichen lokalen Kunstgeschichtsschreibung, deren zum Teil sehr verdienstliche Werke neben denen älterer Autoren mir beim Niederschreiben vorsliegender Schilderung wertvolle Dienste leisten konnten.

Benutzt wurden die Arbeiten von Baedeker, Brausewetter, Bertling, Danus, Duisburg, Garbe, Genée, Hinz, Hirsch, Kaemmerer, Schultz, Simson, Pawlowski, Wernick, Wistulanus und vieler Anderer.

Wichtige Förderung fand diese Schrift auch durch manchen mündlichen hinsweis und manche wichtige Mitteilung eines der besten Kenner der Kunst seiner Vaterstadt, des herrn Direktor Ludwig Kaemmerer in Posen. Aeben ihm verspflichteten mich herr Stadtrat Oskar Bischoff, der Vorstand des Danziger Stadts Museums, durch liebenswürdiges Entgegenkommen und herr Rechtsanwalt Dr. jur. Szymanski durch ausopfernde photographische Mitarbeiterschaft.

Die reiche Illustrierung des Buches wurde ermöglicht durch die Vorarbeiten des verstorbenen Photographen A. Th. Kuhn und durch die Erlaubnis seiner Wittwe, einige Blätter seines posthumen Architekturwerkes "Alts-Danzig" (Danzig 1901) abs bilden zu dürfen. Auch dieses Mannes, welcher es sich zur Lebensaufgabe gemacht hatte, die oft gefährdeten Danziger Baudenkmäler wenigstens in gutem Abbilde zu konservieren, sei dankbar gedacht.



Barocke Madonna, Schnitzwerf im Artushof.



2166. L. Titelblatt zur Kupferstichfolge des Aegidins Dickmann: Praecipuorum locorum et aedisciorum quae in urbe Dantiscana visuntur adumbratio (vom Jahre 1617).

icht an einer der alten Heerstraßen, welche wie die Schlagadern des kulturellen Cebens unser Vaterland durchqueren, liegt die Stadt Danzig. Der
kunstsche Wanderer, welcher ihre Schönheit erschauen will, muß jene
breiten, vielbegangenen Bahnen meiden und den abgelegneren Pfad nach
dem westpreußischen Ostseestrande einschlagen, in dessen weiter Ebene sich die altersgrauen Türme der Stadt erheben.

Danzig ist seiner isolierten Cage wegen nicht so bekannt, wie es mit Recht verdient. Wohl jedermann hat schon die malerischen Reize der eigentümlichen Seestadt rühmen hören, aber nur selten lockt dieser Ruhm jemand, sie aufzusuchen; wenig Reisende nahen sich der Stadt, lediglich von dem Wunsche getrieben, ihre Kunstschätze von Angesicht kennen zu lernen.

Auch der rege kaufmännische Verkehr mit dem Auslande, welchen die chemalige Hansestadt in vergangenen Jahrhunderten nach der Wassersiete zu unterhielt, hat in neuerer Zeit aus mancherlei handelspolitischen Gründen nachgelassen; die Regierung ist jedoch in reger fürsorge bemüht, diesen wirtschaftlichen Ausfall durch Erschließen neuer Arbeits= und Erwerbsquellen wieder zu decken.

Mag die Albgeschlossenheit vom großen Verkehrsgetriebe für die Entwickelung Danzigs hinderlich gewesen sein, seiner Eigenart als alter Kunststätte kommt sie konservierend zu gute. Sehen wir doch täglich, wie durch die Masseninvasionen der Reisezeit allmählig bei Cand und Ceuten jede bodenwüchsigstraftvolle Eigentümlichskeit in Kunst und Sitte einer schablonenhaftsmodernen Gleichsörmigkeit zum Opfer fällt, welche es uns oft kaum zum Bewußtsein kommen läßt, ob wir im Norden oder Süden Europas weilen.



Albb. 2. Danzig um 1570. Unpferstich aus: Brann und Sogenberg: Befchreibung und Contrafactur der vornehmften Stätte der Welt.

Schlicht und bescheiden, wie die Lage der Stadt, ist der Charakter der Landschaft, welche sie umgiebt, frei von aufdringlichen Effekten und doch von einer mannigfaltigen, lieblichen Ummut, deren Janber seine Kraft auch dem weitgereisten Kenner berühmtester Naturschönheit gegenüber nie versagen wird.

Berge, Wälder und Wasser, diese drei belebenden Elemente jedes Candschaftsbildes, umrahmen auch die weichseldurchströmte Riederung, "das Danziger Werder", ein fruchtbares Marschland, welches mit seinen Dämmen und Deichen, Kanälen und flußarmen, mit den alten Windmühlen und heerdenbevölkerten Wiesengründen an die Ebenen Hollands denken läßt, dessen alter Kultur sowohl die Stadt, wie der Candkreis Danzig vieles zu verdanken hatten.



Abb. 3. Karte von Preußen. Holzschnitt aus: Sebastian Münster, Cosmographie. Basel 1543.

Um diese glückliche Tiefebene legt sich in südwestlicher Richtung ein niedriger Ausläuser des uralisch-baltischen Höhenzuges, "die Danziger Höhe". Herrliche alte Laub- und Nadelwälder krönen diese Hügelkette, deren weite Thäler mit ihren alten Mühlen, einsam gelegenen förstereien und schnucken Landhäusern eine unerschöpfliche fülle reizender Spaziergänge in sich bergen.

Und wenn wir diese Höhen, deren sanstammutige, schmiegsame Cinienbildung etwa den Kormationen des thüringer Waldes vergleichbar ist, ersteigen, so dehnt sich als nördlicher Abschluß der Danziger Ebene, glitzernd im Sonnenschein und von lustigen Segeln belebt, die blaue Ostsee weit am Horizont vor unsern Blicken aus.

"Die Riviera des Nordens" hat man das im hellen Seefand schimmernde Gestade der Danziger Bucht genannt, und der Name ist glücklich gewählt. Wenn auch die berauschende Kormen- und Karbenpracht südländischer Vegetation, der ganze

feuerzauber einer Beleuchtung, wie sie das Mittelmeer kennt, hier fehlt, so ist die Natur darum nicht minder schön.

Blau und flar, wie ein deutsches Auge, erstrahlt das Meer, licht und schlicht, wie germanisches Blondhaar, umschließt es der gelbe Strand, als dessen bescheidenen Schmuck die Welle nur unscheinbare Muscheln und goldglänzenden Bernstein ans spült. Die ganze Natur ist auf einen milden reinen Con gestimmt.

Eine Reihe hübscher Badeorte liegen am Strande verstreut. 21us der Mähe grüßen die Türme des nahe am Waldesabhange gelegenen alten Cisterzienserklosters Diva herüber.

Nach Westen ist die Danziger Bucht durch die kühn wie ein Vorgebirge ins Meer abfallende Dünenbildung von Ablershorst abgeschlossen; ihre eigentliche Besgrenzung aber sindet sie durch eine weitausgreisende Landzunge, auf deren Spitze das durch die Manöver unserer flotte bekannt gewordene fischerdorf Hela liegt, welches an sonnigen frühlingstagen durch Luftspiegelung, dem Vineta der Sage vergleichsbar, hoch aus dem nassen Elemente emporsteigt.

Dies ist das Bild des Candes, das in sanfter Rundung die fluten des Bal= tischen Meeres umschließt, wie ein kostbarer Gürtel, in dessen Geschmeide West= preußens stolze Hauptstadt den schönsten Edelstein bildet, das Cand, von dem schon der alte Sebastian Münster voller Bewunderung ausruft:

"Unnd das ichs mit kurten worten sag, Preussenland ist ein solich fruchtbar unnd selig land, das auch der Gott Jupiter, den die heiden gedichtet haben, wann er von himmel herabfallen solt, kaum in ein besser lannd fallen möcht."



Dom Portal des Heiligengeisthospital.
(Die Siguren find moderne Wiederholungen der gleichaussehenden alten.)



Ubb. 4. Cangebrücke. (Phot. von Gottheil.)

in feststehendes Gründungsdatum der Stadt Danzig giebt es nicht, aber schon in früher Zeit haben sich an ihrem jetzigen Standorte Ansiedler niedergelassen.

Bleichsam ein Ergebnis der günstigen lokalen Verhältnisse wuchs der Ort an der Weichselmündung bereits während des 10. Jahrhunderts zum selbständigen flecken heran, dessen Name "Gyddanize" wir zuerst um 997 in der Gesschichte des Preußenapostels Abalbert, des Erzbischofs von Prag, verzeichnet sinden.

Es war ein wildes, in völligem Urzustande lebendes Naturvolk slavischer Ubsstammung, welches dort hauste. Ihren Unterhalt fristeten diese ersten Danziger vom Fischsang und der Jagd, wie durch die Gewinnung des Bernsteins, welchem nach mittelalterlichem Volksglauben die sonderbarsten Heils und Wunderkräfte innewohnten und welcher schon frühzeitig auswärtige Handelsleute nach dem Strande der Ostssee lockte.

Die sittliche Entwickelung Westpreußens begann im 13. Jahrhundert, als die dortigen Machthaber, die im Castrum Gdansk residierenden Herzöge von Pommesrellen auf ihrem Gebiete die Ansiedelung von Ordensgeistlichen und die Errichtung der Mönchss und Nonnenklöster Oliva, Zuckau, Pelplin gestatteten.

Gleichzeitig mit diesen frommen Glaubensboten setzte ein anderer förderer des Friedens und der Gesittung seinen fuß auf den rauhen Boden der preußischen Nordostmark, der schiffahrttreibende Lübecker Kausmann, welcher 1226 die Herrschaft Dänemarks gebrochen und 1235 die Ostsee von dessen Schiffen gesäubert hatte und nun mit der Weichselstadt in rege blühende Handelsbeziehungen trat.

Christentum und Deutschtum sind die starken Wurzeln, aus welchen der Keim der sich später herrlich entfaltenden Kunstblüte und hohen Kultur Danzigs emporssproß; freilich vollzog sich diese Entwickelung nicht immer ungestört und friedsam wie das stille Wachstum einer Pflanze. Statt christlicher Nächstenliebe waltete wohl manchmal gewinnsüchtige Politik, statt frommem Glaubenseisers gewaltthätiger fanatismus. Nach dem Tode des letzten Herzogs Mestwin II., 1295 wird die vers



Albb. 5. Große Mühle.

Katharinenfirche.

waiste, vielbegehrte Stadt zum Jankapfel für die Nachbarn. Zwischen dem Polenkönige und dem Markgrafen von Brandenburg entbrannte ein heftiger Streit um die Erbschaft des herrenlosen Candes. In seiner Not rief das bedrängte Danzig die Hilfe des deutschen Ordens an, welcher 1308 die von den Brandenburgern belagerte Stadt entsetzte, dann aber in blutigem Straßenkampfe auch die Polen vertrieb und die Städter zur Anerkennung seiner Oberhoheit zwang.

Die ihr aufgedrungene Herrschaft "der Herren in Preußen" sollte Danzig zum Segen gedeihen. Unter ihr vollzieht sich das Herauswachsen des Ortes zur Stadt,

welche manches ihrer ältesten auf unsere Zeit gekommenen Denkmäler der Lauthätigkeit der Ordensritter verdankt. Freilich nützten auch die Bürger den starken Schutz der nur widerwillig geduldeten Herren zur ungestörten Urbeit am Wohle der nun machtvoll emporblühenden Vaterstadt.

Die Brüder des deutschen Ordens famen zum größten Teil aus Gegenden Deutschlands, deren Kulturstufe diejenige der Preußen weit überragte. Wie die Kloster= geistlichen, die sich in und um Dan= zig angesiedelt hatten, wie die han= deltreibenden Seeftädter, welche ihre Schiffe weichselaufwärts steuerten, so übten auch die weitgewanderten Ritterbrüder, denen die technische, fünstlerische und wirtschaftliche Bil= dung des Albend= wie des Morgen= landes vertraut war, den günstigsten civilisatorischen Einfluß auf die eingesessene Bevölkerung aus.

Im Gefolge des Ordens fans den sich kunstfertige Handwerker und Bauleute und erfahrene Cands wirte, deren überlegener Kenntnis es vorbehalten war, die reichen hilfsquellen des Candes zu erschließen und auszunutzen.

Wie die ragende Marienburg am Nogatufer und manche andere im Cande zerstreuten Bauten von der großen Kulturmission des Drs dens erzählen, so zeugt von seinen industriellen Unternehmungen in Danzig die noch heute ihrer Bestimmung dienende "große Mühle", ein massiger, von gewaltigem steis len Satteldach gedeckter Ziegelbau, dessen Mahlwerk seit mehr als einem



2166. 6. Glodenturm von St. Micolai. 190 9(2)

halben Jahrtausend von dem Wasser der Radaune, eines Aebenflusses der Mottlau, getrieben wird. (Ubb. 5.)

In der stolzen Reihe meist groß angelegter Gotteshäuser, welche unter der Ordensherrschaft erbaut wurden, ist das älteste die schon 1260 unter den pommerellischen Herzögen begonnene, dem Schiffahrtspatron St. Nicolaus geweihte Kirche

der Dominikanermönche. Ein den "schwarzen Mönchen" vom Papste Alexander IV. für den festag des heiligen Dominikus (5. August) verliehener Ablaß bildete die Geldquelle zum Bau der stattlichen Kirche; die im Gefolge des Ablasses entstandene Dominikunesse war einst von hoher Bedeutung für den Danziger Handel und lebt noch heute in Gestalt eines großen Jahrmarktes fort.

Der Glockenturm von St. Nikolai (um 1309, Abb. 6) gehört zu den reizvollsten Werken der mittelalterlichen Backsteinarchitektur in Danzig; sein schlichtgegliederter achteckiger Mauerkörper sindet den oberen Abschluß in einem kurzen gallerieartigen Geschoß, das durch zahlreiche, unmittelbar unter der Ziegeldachhaube gelegene Schallskensterchen durchbrochen wird.

Die Danziger Kirchen, deren Grundstein die Deutschherren legten, zeigen in ihrer Unlage die gemeinsamen Merkmale der baltischen Gotik. Fast ausnahmslos sind es in Tiegelwerk ausgeführte Hallenkirchen mit drei gleichhohen Schiffen und rechtseckigem Chorabschluß, denen gewöhnlich das Querhaus fehlt.

Der reiche figürliche Schnuck, der ganze kunstreiche Schatz zierlich durchbrochener Steinornamentik, wie ihn die Gotik an anderen Orten verschwenderisch über ihre Dome ausschüttet, fehlt hier. Ernst und prunklos, mit schlichten Wandsliederungen und in einsachster Weise durch die Stellung der Backsteine gebildeten Zierleisten ausschlattet, üben diese Gotteshäuser schon durch den warmen dunkelroten Ton ihres alten Gemäuers, das nur selten durch farbig glasierte Ziegelstreisen belebt wird, einen würdigen Eindruck aus.

Die Zaugeschichte dieser Kirchen weiß von keinen großen Störungen zu ersählen. In verhältnismäßig kurzer Zeit, während des 14. und 15. Jahrhunderts vollendet, tragen sie alle den Stempel stilistischer Einheit.

Alber, in sich rein und ohne Mischung von verschiedenem Baugeschmack und untereinander verwandt in Struktur und Dekorationsweise, bieten diese großen Ziegelsbauten doch eine reiche Abwechselung in der naiven Art, wie ihre Werkmeister das Bauprogramm abgewandelt haben. Eine Reihe geistvoller Variationen über dassselbe Thema.

Hinzu kommen noch die zufälligen äußerlichen Verschiedenheiten, der letzte charakteristisch=entscheidende Eindruck, den das Gotteshaus durch die Gestaltung seines obersten Abschlusses, des Turmhelmes, erhält. Und dieser ist in seiner jetzigen Gestalt bei all den Kirchen ein späterer, vom ursprünglichen Baugedanken abweichender.

Im Jahre 1393 stiftete der Hochmeister Conrad von Jungingen den Upostelssürsten Peter und Paul eine Kirche in der neu angelegten Vorstadt. Un Stelle dieses niedergebrannten Baues trat etwa dreißig Jahre später die jetzige, am Poggenspfuhl gelegene Petrikirche (Ubb. 7), aus deren Westfront der starke quadratische Mauerturm herauswächst.

Die sonderbare, von allen sonst üblichen Bildungen abweichende form dieses Turmes findet sich mehrsach an preußischen Ordensbauten und ist besonders bei der Petrikirche von prachtvoll malerischer Wirkung.

Kurz über der Stelle, wo sich der Turmförper aus dem ihn umfassenden Kirchendache ablöst, macht ein horizontaler Tinnenfranz seinem Wachstum ein Ende,



2166. 7. Petriffiche. (Phot. von 38. Th. Ruhn.)

ein west= und ostwärts steil abfallendes Ziegeldach deckt ihn ein und diesem werden seitlich spitze zinnengeschmückte Treppengiebel vorgesetzt, bedeckt mit einem System von hohen und freisrunden Blendsenstern. So hebt sich, machtvoller als ein hoher



Abb. 8. Katharinenkirche: Chorfeite. (Phot. von I. Th. Kuhn.)

Turm es könnte, dieses haus wie eine feste Burg aus dem Kirchenrumpse heraus, ein Symbol jener Zeit, welche die Herrschaft des Kreuzes der des Schwertes eng vereinte.

Die der Petrikirche sehr gleichartige Westfront von St. Katharinen (Abb. 5) erhielt in den achtziger Jahren des fünfzehnten Jahrhunderts ihren Turm.

Don vorne betrachtet, verschwindet der übrige Kirchenkörper gegen die Massenhaftigkeit dieses Ausbaues, dessen große Wandslächen aber von kräftigem, durch stark hervortretende Lisenen, Fenster und formsteinfriese erzielten Licht- und Schattenwechsel beseht werden.

Ueber einem neueren Dachgesimse erheben sich, durch Zalustraden verbunden, vier kupfergedeckte Ecktürmchen und in deren Mitte ein geschmackvoller Turmbelm von zwei Geschossen. Diese komplizierte Zekrönung, ein Werk des Jahres 1634, erhielt im 18. Jahrhundert ein sichtbar angebrachtes Glockenspiel, das stündlich seine frommen Weisen hören läßt.



Albb. 9. Trinitatisfirche und Unnenkapelle. (Phot. von R. Th. Kuhn.)

Die äußere Erscheinung der Danziger Kirchen giebt meist ein klares Bild von der Raumeinteilung im Innern. Jedes Schiff erhält sein eigenes Dach, dessen form an der Chorwand durch den vorgelagerten Dreieckgiebel mehr sichtbar gemacht als verdeckt wird.

Tur bei der älteren westlichen Bedachung der Katharinenkirche ist dieses Prinsip nicht durchgeführt. Dieselbe greift vielmehr hoch am Turmkörper hinauf, deckt alle drei Schiffe gemeinsam und bietet, wo sie mit den drei späteren Dächern zusammensstößt, ein verwirrendes Bild, welches uns schwer verständlich erscheint, wenn wir im Innern nachher drei gleichmäßig durchgeführte Schiffe von derselben höhe vorsinden (216b. 8).

Mit St. Katharina verbindet sich die daneben gelegene zu einem früheren Vonnenkloster gehörige Kirche der heiligen Brigitta zu einer Baugruppe von mittels

alterlich monumentaler Macht. Die Gründung der Brigittenkirche geht auf den Hochmeister Conrad von Jungingen (um 1400) zurück, doch läßt ein Neubau des 16. Jahrhunderts von ihrer ersten Gestalt nichts mehr erkennen.

Der jetzige Glockenturm voll zierlicher Pilasterstellungen gehört einer Bauperiode von 1587—1602 an; seine kupferbedeckte Holzbekrönung wurde erst spät im 17. Jahr=hundert vollendet, wo so viele Danziger Kirchtürme ihre zopfigen Hauben erhielten.

In wie reizvoll zierlicher Weise die Backsteinbaukunst die Stirmmauern der Langhausdächer auszubilden verstand, zeigen die reichen durchbrochenen Schmuckgiebel der zum ehemaligen Franziskanerkloster gehörigen Trinitatiskirche, welche von den Bauhandwerkern nach feierabend und "um Gotteswillen" aufgeführt wurde, und der unmittelbar an sie anstoßenden St. Unnenkapelle. (Ubb. 9.)

Groß und würdig ist auch die Hallenkirche von St. Johann (Abb. 10), an der Johannisgasse gelegen. Aus einer Kapelle Winrich von Uniprodes wurde 1460 der jetige Bau, dessen Turm uns einen Begriff davon giebt, wie man bei schlichtestem Material durch die Gliederung der Mauermassen wirken kann. St. Johann hat prachtvolle Sternwölbungen, wohl die besten der Stadt, was viel sagt, da die Kunst des Gewölbebaues im 15. und 16. Jahrhundert zu Danzig in hohem klor stand.

Unter den kleineren Kirchen ist St. Bartholomaei bemerkenswert, 1500 nach einem Brande auf den alten Umfassungsmauern wieder hergestellt mit flacher Decke und nur einem Schiffe.

Einschiffig ist auch St. Elisabeth, ein Kirchlein, das schon 1554 vom angeschütteten Festungswalle halb vergraben wurde, und, erst vor wenig Jahren wieder freigelegt, sich jetzt in seiner ursprünglichen einsachen Gestalt präsentiert.

Das größte und vornehmste unter den Danziger Gotteshäusern — man zählt deren 23 — ist die Oberpfarrkirche von St. Marien, ein gewaltiger, gotischer Dom von 105 m Länge und 35 (bezw. im Querschiff 66 m) Breite. Eine kleinere, schon 1343 vom hochmeister Ludolf König v. Weitzau gegründete Marienkirche mußte zu Beginn des 15. Jahrhunderts dem jüngern Neubau weichen, dessen Errichtung in der jetzigen Gestalt rund das ganze Jahrhundert in Unspruch nahm. (Ubb. 11.)

Dem imponierenden Eindrucke, welchen die Marienkirche auf den Beschauer ausübt, wird sich nicht leicht jemand verschließen können. Er wird in erster Linie bedingt durch seine übersichtlich=selbstverständliche Einsachheit, durch die wohllauten=den Verhältnisse, nach welchen die schmucklosen, nur durch hohe, oben breitbogig geschlossene fenster unterbrochenen Mauermassen angeordnet sind, durch die schlichte, ruhige Monumentalität, in welcher der Riesendau aus dem Gewirr der ihn umsgebenden Giebel und Dächer emporwächst.

Das langgestreckte Ziegeldach der Kirche trägt auf dem first des Mittelschiffes und auf dem Kreuzungspunkt der Dierung je einen schlanken Dachreiter. Der Länge nach wird es von zackiger Brustwehr umfaßt, während es an den Schmalseiten auf die üblichen Giebel stößt, die hier durch achteckige Türmchen mit nadelspitzen Helmen flankiert werden.

Ueber ihm ragt der wuchtige 76 m hohe Glockenturm empor, welcher mit seiner stumpfen haube zum Wahrzeichen Danzigs geworden ist. Seit vier Jahr=



Abb. 10. Johanniskirche. (Phot. von R. Th. Kuhn.)

hunderten hält der steinerne Recke Wacht, hoch über der alten Stadt und blickt mit majes stätischer Ruhe hernieder auf das Werden und Vergehen der Danziger Geschlechter.

Gleichwertig mit der Erscheinung des Außenbaues ist das Bild des Kircheninnern: Eine weite dreischiffige Halle ruht auf hohen polygonen Pfeilern, welche statt

Abb. 11. Die Marienkirde.

der Kapitelle schmucklose Schaftringe tragen, über denen sich ein schön geschwungenes mit Sternen besäetes Netzewölbe ausspannt. (Abb. 12 u. 13). Eine seitliche Erweiterung erfährt das Canghaus dadurch, daß sich zwischen den im Junern aussteigenden



21bb. 12. Marienfirche: Mittelfchiff.

Strebepfeilern der Platz für zwei Reihen von Kapellen ergiebt, deren Rückwände durch die hohen Kirchenfenster eingenommen werden. Ein dreiteiliges, nach Torden nicht völlig ausgebautes Querhaus und ein gradliniger Chor vervollständigen den Grundriß.

Die Marienkirche ist derjenige Bau Danzigs, nach welchem der fremde zuerst seine Schritte zu lenken pflegt; sie hat von allen Gotteshäusern der Stadt, trotz manchen Verlustes, noch immer die reichsten Kunstschäuse aufzuweisen und unter diesen ein Werk von großer kunstgeschichtlicher Berühmtheit.

Dies kostbarste Stück in dem Gemäldeschatze nicht nur der Marienkirche, sondern der Stadt Danzig überhaupt, ist ein Werk altniederländischer Malkunst, Hans Memslings herrliches "jüngstes Gericht". (Abb. 14—18.)



216b. 13. Aördliches Seitenschiff der Marienkirche. (Phot. von Walter fischer.)

Nicht gerade vorteilhaft in der Dorotheenkapelle zu St. Marien aufgestellt bildet dieses, augenscheinlich durch Roger van der Weydens "Weltgericht" zu Beaune beeinflußte Gemälde des Meisters von Brügge den Stolz jedes Danzigers und seine allerdings ungewöhnliche Geschichte wird gern erzählt.

Ein Vertreter der Medici in Brügge, Angelo Tani, der Vorgänger Tommaso Portinaris, und seine Gattin Catarina Tanagli sind, wie die neueste forschung durch die Wappen auf den Donatorenporträts der Außenflügel sestgestellt hat, die Stifter, welche dieses Juwel der damals in Italien auf das höchste geschätzten flandrischen Kunst wohl für eine Kirche ihrer Vaterstadt florenz bestimmt hatten.

Da kaperte der am 6. Juni 1473 gegen die Engländer kreuzende Schiffshaupt= mann Paul Beneke — "en hart Sevogel" nennt ihn die Chronik — mit seinem

großen Kraweel, dem Peter von Danzig eine unter burgundischer flagge mit Gütern für England und Italien segelnde Galeide, welche das kunstreiche Altarwerk dem Süden zuführen sollte. Beneke lief darauf mit seinem Schiffe in die Elbe und lieferte dort bei Stade seinen Rhedern die erbeuteten Schätze aus.

Um das "jüngste Gericht" woben sich reiche Sagen. Nicht Menschenhand sollte es gemalt haben; wie ein vom himmel stammendes Kleinod wurde es geehrt und Paul Beneke, der mit seinen Leuten den auf dem Landwege über Pommern nach Danzig heimkehrenden Beutetransport beschützte, wurde schon im Kloster Oliva mit festlichem Gepränge empfangen.

Vergebens führte Karl der Kühne von Burgund bei den Danzigern Klage, vergebens drohte Papst Sixtus IV. "seinem geliebten Sohne" dem Piraten Beneke mit kirchlichen Strafen: "de van Danske behelden de gudere und vrageten dar nyscht na."

Eifersüchtig haben sie seitdem ihren von den Ahedern für den Altar der Sankt Georgenbrüderschaft gestifteten Schatz behütet, bis er nach der Einnahme von 180% durch Denon, den Direktor der napoleonischen Kunstsammlungen, nach Paris entsführt wurde.

Eine französische Karikatur jener Zeit in der Lipperheideschen Kostümbibliothek zu Berlin "la famille anglaise au musée à Paris" zeigt das Innere eines Louvressaales, an dessen Wand das den Danzigern geraubte Gemälde hängt.

Nach dem freiheitskriege zierte dieses die 1815 in Berlin veranstaltete Ausstellung der zurückeroberten deutschen Kunstwerke und wurde dann von friedrich Wilhelm III. der Marienkirche wiedergegeben.

"Als das ew'ge Gericht des Kleinods Räuber ergriffen, Gab der gerechte Monarch uns das Erkämpfte zurück!"

Dieses Distichon am untern Bildrahmen erinnert an diese Episode aus der Geschichte des Altarbildes.

In der Mitteltafel von Memlings farbenglühendem Jugendwerk thront Christus als Weltenrichter auf einem Regenbogen, dem Symbole der Versöhnung. Der Erdball dient zum Schemel seiner füße und auf halbkreisförmiger Wolkenbank, wie sie später Raffael in der Disputa wiederholte, umgiebt ihn die Schar der Jünger, denen sich zu äußerst die Gottesmutter und der Täuser als fürbittende anschließen.

Unter dem Heilande auf Erden vollzieht sich die Scheidung in Gerechte und Verdammte. Hier waltet mit glänzender Rüstung angethan der Erzengel Michael seines Umtes als Seelenwäger; als Namensheiliger des Stifters Ungelo Tani ist er durch die Größe seiner Statur und den dominierenden Platz im Bilde besonders hervorgehoben.

Um den Erzengel herum wimmelt es von Auferstandenen, deren nackte Gestalten noch alle die schlanke hagere Stilisierung des gotischen Kormgefühls zeigen, aber dennoch, sowohl was die Durchbildung der Muskulatur wie die höchst bewegten, manchmal etwas eckigen Stellungen und Gesten der Körper anbetrifft, mit erstaunslicher Naturtreue wiedergegeben sind.



21bb. 14. Marienkirche. Hans Memling: Jüngstes Gericht. Mittelbild.

Während zur Linken die Sünder dem höllischen feuer überantwortet werden, gehen die Auserwählten zur Rechten in die himmlische Herrlichkeit ein.

Die schamhaft ängstlich im Gefühl ihrer Macktheit herumtrippelnden Menschen=

finder machen hier ihren Unix vor Petrus, dem himmlischen Pförtner, welcher sie mit Handschlag willkommen heißt. Dann geht es die Treppe hinan zum prächtigen gotischen Himmelsportal, vor welchem die Ankömmlinge aus Engelhand bunte hochzeitliche Gewänder in Empfang nehmen.

In lieblichem Märchenton ist diese himmlische Herrlichkeit erzählt. Hier kann der Maler die deutsche Heimat nicht verleugnen und auf das Unmutigste offenbart sich uns der liebenswürdige Charakter und der gemütvolle Phantasiereichtum Memslingscher Kunst.

Von den Zinnen des Portalbaues erschallt festliche Engelsmusik, "eitel güldene Pfeifen, Pauken, Cauten und allerlei Saitenspiel", wie etwa Cuther seinem Sohne Hänschen die Zusammensetzung des himmlischen Orchesters schildert.

\* \*

Wie reich der innere Schnuck der alten Pfarrkirche von Sankt Marien einst gewesen sein nuß, geht daraus hervor, daß sie, allen Brandschakungen zum Trotze, innner noch manch gutes Kunstwerk in sich birgt. Wenn nicht der berühmte Memling das rege Interesse fremder wie einheimischer Kunstenthusiasten fast ganz für sich allein beanspruchen würde, könnte man die Entdeckung machen, daß dort noch eine ganze Reihe beachtenswerter Malereien fürsorglicher Konservierung nicht unswert wäre.

Der neuerdings mit vielem Aufwand, aber wenig Geschick modern-gotisch gestaßte Schrein des Hochaltars wurde laut erhaltenem Kontrakte im Jahre 1511 vom Augsburger Meister Michael begonnen, einem Künstler, welcher in der Komposition der gemalten und geschnitzten Darstellungen enge Anlehnung an Dürers damals foeben erschienene Holzschnittfolge des "Marienlebens" suchte.

Die gemalten Passionsscenen eines Altars in der Kapelle der Reinholdsbrüdersschaft hat man, sowohl ihrem Kunstcharakter nach, wie auch an dem auf einem Kölner Bilde wiederkehrenden Monogramme, als Werke des zu Antwerpen thätigen, wohl mit dem Maler Joos van Cleef zu identifizierenden "Meisters vom Tode der Maria" (1510—40) erkannt. Auch die Schnitzereien des Reinholds-Altar wie die jenigen des im Besitze der fleischerzunst besindlichen Altars Simon Judae sind unszweiselhaft Antwerpener Arbeit und als solche, wie eine Antersuchung von sachstundiger Seite ergab, durch das alte Handwerkszeichen, die kleine eingebrannte Hand, gekennzeichnet.

Unscheinend niederdeutscher Herkunft ist die ältere Holzsigur einer Barbara (Ubb. 19) aus dem Mittelfelde eines dieser Heiligen geweihten Altarwerkes, ein Frauenbild von rührend zarter mädchenhafter Annut, während der Heiland aus einer Kreuzigungsgruppe in der Elstausend Jungfrauenkapelle (Ubb. 20) der kunstsgeschichtlichen Einordnung stets einige Schwierigkeiten bereiten wird. Der ausgesspannte Körper und das sterbende Haupt zeugen von so gründlicher Anatomiekenntsnis und so ernstem Naturstudium, daß sich der Arsprung des alten Märchens, der





Abb. 15 und 16. Hans Memling: Jüngstes Gericht. Linker flügel.

Ungenseite: Madonna mit dem Stifter Ungelo Cani.

Innenseite: Himmelsportal.





Abb. 17 und 18. Hans Memling: Jüngstes Gericht. Rechter flügel.

Innenfeite: Böllenschlund.

Außenseite: Sankt Michael mit der Gattin des Stifters Catarina geb. Canagli.

Bildhauer habe den Geliebten seiner Tochter ans Kreuz geschlagen und nach diesem Modell seinen Crucifigus geschnitzt, wohl erklären läßt.

21 us der fülle wertvollen kirchlichen Materials sei die in gefälligen Renaissances formen gehaltene Taufe genannt, deren Messingguß 1554 zu Holland vollendet wurde.



Ubb. 19. Heilige Barbara, Mittelfigur eines Schnitzaltars der Marienkirche.

Ueber die Provenienz eines anderen kostbaren Werkes der Gießkunst, eines Gitters mit reichem barocken Weingerank, welcher die Begräbnisstätte der Jamilie von Güldenstern abschloß, hat sich nichts ermitteln lassen, doch ist, wie die Kunstschmiederei, so auch der Erzguß in Danzig heimisch gewesen. Dies sehren die schönen Glockenspiele der Stadt und die mit üppigem Ornament und sinnreichen Versen gezierten



Abb. 20. Krenzigungsgruppe. Schnitzwerf in der Marienkirche.



Ubb. 21. Kapellengitter in der Marienkirche.

Geschützrohre des 16. und 17. Jahrhunderts, von denen wir im Berliner Zeughause den "Saturn" des Meister Gerdt Benningk (1617) und den von Ludewich Wichtensdahl 1625 gegossenen "Storch" antressen.

Einen durch die Kostbarkeit und Seltenheit der einzelnen Stücke ganz besonders wertvollen Schatz besitzt die Marienkirche in ihren in der Barbarakapelle aufgespeicherten alten Paramenten, kirchlichen Geräten und reichzestickten, in Gold,



21bb. 22. Orgel in der Johannisfirche. 1653

Silber und Seide gewirkten priesterlichen Gewändern. Die Sammlung umfaßt die ganzen kirchlichen Ornate vom 12. bis 16. Jahrhundert und zählt zu den für die Geschichte des Kunsthandwerks und der Kostümkunde wichtigsten Deutschlands.

Ein Aundgang durch die zahlreichen anderen alten Gotteshäuser Danzigs wird sich als durchaus sohnend erweisen. Die in ihrer weißgetünchten Schmucklosigkeit meist recht wohlproportionierten Innenräume enthalten, vorzüglich in den Epitaphien des 17. und 18. Jahrhunderts, manch sehenswerte Arbeit. Meisterwerken hoher Kunst werden wir freilich kaum mehr begegnen.

Die Danziger Kirchen — auch die Klosterkirche von Oliva kann hier mitgezählt werden — zeichnen sich durch gute Orgeln aus. Die Pflege kirchlicher Musik war hier seit langem zu Hause. Wir wissen von nusskalischen Studienreisen in alter Zeit. Herzog Ludwig von Unhalt traf 1597 auf dem Wege zwischen Rom und Neapel mit Musikschülern aus Danzig und Thorn zusammen und Caspar Joerster, welcher seit 1613 Kapellmeister der Marienkirche war, machte seine Studien zu Venedig.

Diese Musikliebe verlieh dann auch der äußeren Erscheinung der kirchlichen Instrumente einen würdigen Schmuck. So ist das Gehäuse der 1653 vollendeten und 20 Jahre später auf Kosten des Kirchenvorsteher Zacharias Zapp neu hersgerichteten Orgel (Ubb. 22) in der Johanniskirche über und über mit der reichsten zum Teil recht geschmackvollen Holzschnitzerei bedeckt, deren buntbemalte Reliefs Scenen aus dem Leben Johannis des Täufers darstellen, unter welchen der Tanz der Salome ein recht gelungenes Kunstwerkden ist.



216b. 23. Kangel der Katharinenfirche.



Abb. 24. Cangebrücke. Kupferstich des Matthias Deisch aus der folge: 50 Prospecten von Dantig 1765.

ie Unlage des Danziger Straßennetzes wurde bedingt durch die Wassersarme der Mottlau, eines die Stadt durchquerenden Nebenflusses der Weichsel, auf dessen trägssutendem Wasser die von der Ostsee kommenden Handelsschiffe bis in das Herz Danzigs vordrangen. Hier pulsierte das geschäftliche Ceben der aufblühenden Handelsstadt.

Alle größeren Straßen führen in paralleler Richtung rechtwinklig auf diesen Strom und sinden ihren Abschluß in engen, sestungsartigen Thoren, durch welche man die Cangebrücke (Abb. 4, 24 u. 26), einen sich am ganzen Mottlauuser entlang ziehenden Kai, betritt.

Diese Wasserhore, nach den Gassen, deren Mündung sie bilden, Häker-, Johannis-, heil. Geist-, Brodbänkenthor (Abb. 25) u. s. w. genannt, sind schmucklose festgefügte Bauten mit sparsamer gotischer Flächengliederung, welche in unruhiger Kriegszeit ihre fortisikatorische Bedeutung hatten.

Wer durch solchen Thorbogen auf die Cangebrücke hinaustritt, dem weitet sich Blick und Herz. Vor ihm entfaltet sich eins der malerischsten Bilder, welches die alte Stadt bietet, und mit demselben steigt die Erinnerung herauf an ihre macht-volle Vergangenheit.

Der breiten, sanstgewundenen Wasserstraße folgt am linken Ufer die krause Linie der kleinen, sich eng aneinander drängenden Häuser, zwischen denen von Zeit zu Zeit als wuchtiger Uccent eins der festen Straßenthore aufragt.

Nicht der künstlerische Wert der einzelnen Gebäude ist es, welcher die Schönheit dieses Straßenbildes ausmacht, sondern das bunte lustige Dielerlei, das willkürliche, unregelmäßig reiche Nebeneinander dieser Uferpartie, die sich in der ruhigen, glatten Wassersläche spiegelt und deren altes Gemäuer die hier ungehindert zuströmende Lichtfülle in den mannigkachsten Karben und Stimmungen ausleuchten läßt.

hier ankerten neben den Danziger Galeiden die von fernen Küsten kommenden fahrzeuge fremder Kaufleute und buntbewegtes internationales Ceben erfüllte den fluß und seine Ufer.

Danzigs Ansehen und Bedeutung als Seefahrt und Handel treibende Macht hatte durch seinen Anschluß an den Hansabund, auf dessen Städtetag zu Cübeck es im Jahre 1358 zum erstenmal seine Bevollmächtigten gesandt hatte, einen hohen Aufschwung genommen.



Ubb. 25. Brodbänkenthor. (Phot. von R. Th. Kuhn.)

Die bedeutendsten Ausfuhrartifel waren schon in mittelalterlicher Zeit das Bauholz der pommerschen und preußischen Waldungen und das Getreide aus Polen. Zur Aufnahme von Getreidefrachten wurde der Danziger hafen im Jahre 1392 allein von 300 französischen, englischen und holländischen Schiffen besucht.

Dazu kam der Export von andern heimischen Produkten, wie hanf und flachs, Teer und Pech, von Danziger, Marienburger und Breslauer Stoffen, polnischem Blei und Salpeter und Kupfererzen aus Ungarn.

Auch das dickflüssig syrupartige Jopenbier, dessen Namen noch heute die Jopensgasse trägt, genoß einen Weltruf und wurde bis nach Konstantinopel versandt.

Zur Einfuhr gelangten spanischer Wein und Salz, englische Tuche und Roheisen aus Schweden.

Don der Küste aus erstreckten sich die Handelsstraßen bis weit in das Hintersland, welches von der gewerbreichen Hansastadt mit allen erdenklichen Gebrauchssgegenständen und Lebensmitteln versorgt wurde, und reichten heran an die Grenze der abendländischen Kultur bis nach Nowgorod.



Krahnthor.

Wenn der Blick die Cangebrücke entlang schweift, bleibt er an dem alten, einst zum Einsetzen der Schiffsmasten erbauten Krahnthor haften. Imposant und massig tritt der originelle Bau mit seinen wulstig runden Seitenteilen aus der flucht der in Reih und Glied stehenden kleinen häuser hervor und beherrscht mit seinem weit porspringendem Dache die ganze malerische Ansicht des Mottlaukais.



216b. 27. Der "Schwan" am fischmarkt. (Phot. von Gottheil.)

Der Bau des massiven Backsteinthores, das die Stadt an Stelle eines 1410 abgebrannten hölzernen Krahnes setzte, gab den Unlaß zu einem blutigen Zwiste zwischen dem Rate und dem Orden, welcher Besitzrechte an das Bauwerk geltend machen wollte.

Uls Opfer dieses Streites fiel mit andern Ratsmannen der den Deutschrittern treu ergebene, aber die Interessen seiner Stadt unbestechlich verteidigende Bürger=

meister Conrad Cetskau. Der Danziger Komthur Heinrich von Plauen, ein Bruder des großen Hochmeisters, lockte ihn auf die Ordensburg und ließ ihn dort meuch-lerisch ermorden.

"Bauen sie den Krahn, so bauen wir den Schwan", sollen die Deutschherren gesagt haben, und sie errichteten jenen ungefügen festungsturm, welcher noch heute,



Abb. 28. Speicher: Grane Gans. — Indengasse 15/16. (Phot. von R. Th. Kuhn.)

von winkeligen häusern völlig einsgebaut, die Stelle bezeichnet, in deren Gegend die 1454 zerstörte Ordenssburg stand, und zu dessen füßen sich das rege Gewimmel des durch seine zungenfertigen Verkäuserinnen berühnten Danziger fischmarktes abspielt. (Ubb. 27.)

Tropdem manch alter Turm den forderungen des Verkehrs hat weichen müssen, besitzt Danzig noch immer eine Reihe solcher ergrauten Zeugen mittelalterlichen Befesti= gungsbaues, wie den "Kiek in die Köck" am Dominikanerplatz, den Milchkannenturm auf der Speicher= insel, den weißen Turm am Ende der fleischergasse und den Trumf= turm auf dent Wiebenplate, Mauerflötze, die meist nur archäo= logisches Interesse gewähren.

In dem Stadtteil am jenseitigen 2Nottlauufer, das ein zweiter Urm dieses flußes, die neue Mottlau öst= lich umfaßt und zur Insel macht, erhoben sich frühzeitig die Speicher und Lagerhäuser der Kaufleute.

Eine feuersbrunft im Jahre 1425 äscherte einen großen Teil der Speicherinsel ein, aber an Stelle der untergegangenen traten statts liche Neubauten.

Es entwickelte sich eine Speicher-Architektur, welche in ihrer Einfachheit wirks same Lösungen für die bauliche Ausgestaltung dieser Stapelhäuser fand. Ein solches ist die "Graue Gans" (Abb. 28), deren wohlproportionierte frontansicht mit den zahlreichen rundbogigen fensterreihen für den mittelalterlichen Speicherbau typisch sein mag.

Diele ihr ähnliche Gebäude sind wohl der Zerstörung anheim gefallen. Allein

während der Belagerung im Jahre 1813 brannten 173 Speicher ab, so daß die "Graue Gans" jetzt ein vereinzeltes Denkmal einstiger Handelsherrlichkeit bildet.

Die althergebrachte Sitte, die Kornhäuser mit sinngemäßen Namen zu taufen, blüht noch heute. Wir sinden da den "Patriarchen Jakob", die "Milchmagd", die "Industrie", "Sonne", "Kreuz", "Anker", "Schifflein", "Goldenen Pelikan", "Halben Mond", "Udebar", "Vesta", "Walsisch" und noch eine Menge derartiger Bezeich= nungen.

Bis in das neunzehnte Jahrhundert hinein wurde die Speicherinsel bei ansbrechender Dunkelheit für jeden Passanten gesperrt und durch ihre Gassen streiften blutgierige Wächterhunde, denen wohl manchmal ein später Wanderer oder ein trunkener kassubischer Klößer zum Opfer siel.

Als aber in neuerer Zeit die Ausdehnung der Stadt wuchs, da schwand auch dieses Verkehrshindernis und heute sind die Speicherreihen der Insel vielfach von Wohnhäusern und Verkaufsläden unterbrochen.



Ubb. 29. Eimermacherhof. (Danziger Gracht.)

\* \*

Seit der unglücklichen Schlacht bei Tannenberg (1410) ging es mit der Macht des Ordens abwärts. Innere Zwistigkeiten und partikularistische Reibereien zwischen den aus den verschiedenen deutschen Gauen stammenden Rittern untergruben Zucht und Disziplin und schädigten ihr Ansehen bei den Städtern.

Komthure und Gebietiger kümmerten sich wenig um ihren Oberherrn, den Hochmeister in der Marienburg, übten vielmehr in ihren Canden eine willkürliche Vogtsherrschaft.

Die Privilegien der Städte gingen nach und nach verloren, ihr Recht, die kulmische freiheit, wurde mißachtet, dagegen mehrten sich die Zölle und Zehnten.

Die Bürger wurden gezwungen, gegen große Abgaben ihr Getreide in den Ordensmühlen mahlen zu lassen, die "flämische Elle", nach welcher man die zu be=



Abb. 30. Hohethor, Peinkammer und Stockturm. (Phot. von A. Th. Kuhn.)

steuernden Aecker vermaß, wurde gekürzt, der fischsfang verboten. Minderwertiges Geld, das der Orden prägte — Kupfer statt Silber — trug das Seinige zur Verarmung des Landes bei. Wer aber gegen dieses aussaugerische Herrschaftssystem, gegen "Geswalt, Unrecht und Beschwer" zu Marienburg Klage erhob, dem drohte nur noch härtere Bedrängnis, Kerkerhaft und Todesstrafe.

"So konnte endlich aus zweien harten Steinen wenig reines Mehl gemahlen werden", berichtet ein Chronist.

Hohethor. 33

Die gärende Unzufriedenheit in dem unterdrückten Volke wuchs immer mehr und die westpreußischen Städte thaten sich im Jahre 1440 auf einem Städtetag in Marienwerder zusammen zur Gegenwehr gegen die Bedrückung durch den Orden.

In den Danzigern hatte der Groll über den Meuchelmord ihres Bürgers meisters Conrad Cetzkau stets fortgeglimmt und nun loderte der Haß gegen die Mörder zur offenen Klamme empor. Die Segnungen, welche die Stadt den Deutschsperren zu danken hatte, ihr kräftiger Schutz, unter dem sie sich zum starken, blühenden Ort entsalten konnte, ward vergessen und Danzig stellte sich als wichtigstes, führendes Mitglied des preußischen Städtebundes an die Spitze des Aufstandes gegen den Orden.

Lange Jahre hindurch rangen die preußischen Stände mit den Rittern um ihre freiheit, und, um des Sieges sicher zu sein, riesen sie den Polenkönig Kasimir IV. zu hilse. Uls nun im Frieden von Thorn (1466) der Orden die preußischen Landessteile westlich von Nogat und Weichsel endgültig aufgeben mußte, wurde das Danziger Gebiet ein Schukland unter der Oberhoheit der Könige von Polen.

freilich wurden die der Stadt im friedensschlusse zuerkannten Rechte eines freisstaates von diesen Schirmherrn vielfach mißachtet, während dieselbe alle wechselvollen Schicksale der polnischen Wahlmonarchie samt allen Unruhen und Kriegswirren stets miterdulden mußte, aber dennoch gewährte der Unschluß an den größeren Staat der Handelsrepublik manche Vorteile, die in ihrer Entwicklungsgeschichte unverkennbar hervortreten.

Wer heute die Stadt Danzig betritt, muß sich zum Verständnisse des Grundplans daran erinnern, daß dieselbe fast während ihres ganzen Bestehens von einem Kranze grünender festungswälle und tieser Wassergräben umgeben war, deren einsengender Schutz auf die Gestaltung der Straßen und Plätze nicht ohne Einfluß war und die erst in neuester Zeit als Besessigung wertlos geworden, abgetragen und zugeschüttet sind.

Die Hauptpforte, welche durch den Festungsgürtel in die Stadt führte, war das "Hohe Thor" (Albb. 30), nicht wegen seiner Gestalt, sondern wegen seiner Cage nach der "Danziger Höhe" zu so genannt, während das der Niederung zusgewandte im Danziger Plattdeutsch den Namen das lege, d. h. das niedrige Chor führt.

Im Jahre 1586 beschloß der Rat, "ein zierliches Thor von gehauenen Marksteinen an das hohe Thor machen zu lassen". Der Künstler, der hierzu ausersehen wurde, war der Steinmetz Wilhelm von dem Blocke, welcher schon früher das Sandsteindenkmal für die Gattin des Markgrafen Georg friedrich von Brandenburg in der Königsberger Domkirche geschaffen hatte.

Dieser umkleidete den 1574—1576 errichteten Mauerkern des Thores mit einer schweren Rustikaarchitektur aus gothländischen Quadern, die statt der sonst üblichen rohbehauenen Oberfläche kunstvoll vertiekte Blattmuster tragen. Ein großes Mittelthor und zwei kleine seitliche Portale sind von vier vorspringenden Pfeilern eingefaßt, welche oben als Verkröpfungen des von starken Konsolen gestragenen Gebälkes fortgesetzt sind. Ueber diesem Gebälk, auf welchem lehrhafte Inschriften von dem gesunden Bürgersinne der damaligen Generation zeugen, erhebt sich, mehrkach im vorigen Jahrhundert renoviert, ein attikaartiges Geschoß mit den

von Einhörnern, Engeln und Cöwen gehaltenen Wappen Westpreußens, Polens und der Stadt Danzig. Wie ein altslämischer Kupferstich nach Pieter Brueghel d. Ü. erkennen läßt, besaß die nicht mehr bestehende Porte St. George zu Antwerpen (1553), welche auf ganz gleiche Weise in den Stadtwall eingebettet war, in der form und den Proportionen ihrer front eine so überraschende Uehnlichkeit mit dem Hohen Thor, daß hier wohl an eine Uebertragung von Architekturmotiven auf den jüngeren Danziger Bau gedacht werden kann.

217it dem fall der Wälle, deren Kasenwand es unterbrach, hat das Hohe Thor seine Bestimmung als Besesstigungspforte verloren, und hohe, moderne Neubauten in nächster Nähe schädigen seine monumentale Wirkung empfindlich.



21bb. 31. Giebel der Peinkammer. (Phot. von A. Th. Kuhn.)

Die massig geschlossene Fassadenkomposition darf eben nicht als die eines Triumphbogens angesehen werden, für welchen man jetzt das nach allen Seiten hin freistehende Bauwerk halten könnte.

Mit diesem reichen Werke aus den Tagen der Renaissance bilden noch zwei andere, dem Mittelalter entstammende Gebäude, die Peinkammer (Abb. 31) und der Stockturm (Abb. 32) eine gemeinsame Gruppe.

Da jedes der drei auseinander folgenden Gebäude das vordere an Höhe überragt, baut sich hier vor dem fremden, der die Stadt von der Hohenthor-Seite betritt, ein Architekturbild von imposanter Größe auf.

Dazu kommt — unabsichtlich entstanden wohl, darum aber nicht weniger wirksam — eine Steigerung in der form der Dächer. Der langgestreckten Horizontal=linie des niedrigen, flachwinkligen Thordaches folgen die vier schmucken Giebel der Peinstube, welche dem älteren Bau erst um 1570 in einer Zeit, wo sich der Ein=

fluß der niederländischen Renaissancearchitektur aufs stärkste bemerkbar machte, aufsgesetzt wurden und deren heitere Zierlichkeit mit dem alten Zwecke des Hauses, als folterkammer für gefangene Verbrecher zu dienen, wenig in Einklang zu brinsgen sind.

Auch der Stockturm, das alte Gefängnis der Stadt, dankt sein jetziges Aussiehen der Arbeit verschiedener Jahrhunderte und Stilperioden.



Abb. 32. Der Stockturm. Kupferstich aus: Reinhold Curicke, Der Stadt Dantig historische Beschreibung. Danzig und Amsterdam 1687.

Auf dem 1346 errichteten unteren Teile setzte man die Geschosse mit den unsegelmäßigen kielförmigen Blendbögen und über diesen erhob sich 1508 das steile Walmdach, welches mit seinen Ausbauten und dem flotten Dachreiter den Gipfelpunkt in dem architektonischen Crescendo dieser Dächergruppe bildet.

In fast unveränderter form erhalten, liegt wenige Schritte vom Stockturm der mittelalterliche Ziegelrohbau der "Schießhalle" (Abb. 33), die jetzige Hauptwache. Die stets exklusive Sankt Georgenbrüderschaft ließ sich dieselbe in den Jahren 1489—1494 als

Gesellschaftshaus durch den Danziger Münzmeister hans Glothau erbauen, als ihr der Zuzug minder vornehmer Elemente den Aufenthalt im Artushofe verleidete.

Dieser Zaukünstler benutzte hier mit Erfolg das einfache Mittel der Zacksteinarchitektur, durch dem Mauergrunde vorgelegte kräftige Gliederungen die Fassadensfläche zu beleben. Eine früher am Eingange befindliche Bronzetafel im Stadts



21bb. 33. Die Schießhalle (jest Hauptwache). Kupferstich aus: Reinhold Curicke, Der Stadt Dantzig historische Beschreibung. Danzig und Umsterdam 1687.

Museum giebt uns nähere Aufschlüsse über die Baugeschichte der 1591 reno-

Vor dieser zog sich am Kohlenmarkte entlang der Scheibenstand, auf welchem sich die jungen Patrizier der Stadt im Armbrustschießen übten.

Später 1647 wurde "der Hof der Doelschieters", wie Ludewyk Schur den Bau in seiner 1735 zu Amsterdam erschienenen "Beknopten Beschryving van de Stadt Dantzig" nennt, "zur Beschauung und Siegelung der in und bei der

Stadt verfertigten Tücher und Zoyen (Zeuge) gebraucht". Beide Urten seiner Derswendung zeigen uns, wie verwandt früher Ceben und Treiben des Danziger Bürgerstums dem der altholländischen Städte waren, und wir denken unwillkürlich an die klassischen Schilderungen des letzteren durch Rembrandts Meisterhand, an die "Nachtswache" und die "Staalmeesters".



216b. 34. fassade des Langgasser Thores. Kupferstich des Jeremias falkt vom Jahre 1649, nach der Zeichnung des Kaspar Glockenheller.

Die ursprünglichen Grenzen Danzigs lagen noch innerhalb des späteren Bestestigungsringes und die Rechtstadt — die "rechte", d. h. die echte Stadt, der zum Unterschiede von anderen so genannte älteste und bedeutendste Stadtteil — hatte sein Mauerthor gegenüber der dem Stadtinnern zugewandten Seite des Stockturms.

Uls sich die Stadt erweiterte, kam dieses Thor als Befestigungswerk nicht mehr in Betracht und es wurde daher durch ein anderes, nur als städtischer Prunksund Saalbau gedachtes, ersetzt. Uls solches bildet dieses neuere Gebäude noch heute den Zugang zur Hauptstraße der Stadt, der Langgasse.



Ubb. 35. Die Canggasse (1859). Radierung von Joh. Karl Schult.

Das Canggasser Chor (Ubb. 34) ist ein akademischenüchterner italienischer Renaissancebau von nicht übermäßig günstigen Verhältnissen und ziemlich plumpen Details, der aber durch seine Cage, hauptsächlich von der Canggasse aus betrachtet, stets einer gewissen Wirkung sicher sein wird.

Sein Erbauer ist ein anderer aus Königsberg zugezogener Sproß der Urchitektenfamilie von dem Blocke, Ubraham, welcher Steinmetz und Bildhauer bei den Stadtbauten zu Danzig war.



Ubb. 36. Langgaffe.

Zur Seite stand diesem Peter Aingering, der die acht weiblichen Gestalten meißelte, welche zum Schmuck der Attika an beiden Thorfronten dienten. Leider wurden diese, wohl noch restaurierungsfähigen Sandsteinfiguren im Jahre 1880 auf Beschluß des Magistrats entsernt und gingen so verloren, während ihre Postamente von Kopien in gebranntem Thon eingenommen wurden.

Die Zusammenstellung der acht allegorischen Gestalten ist sinnreich und wohls durchdacht. Nach der Hauptstraße der Stadt blicken die Bürgertugenden Weisheit, frömmigkeit, Gerechtigkeit und Eintracht herab, während die Segnungen, an welchen es dem Gemeinwesen bei so viel Tugend nicht sehlen kann, friede und freiheit,

Reichtum und Ruhm sich dem fremdling entgegen wenden, der den Thoren der Stadt naht und ihm die Blüte derselben verkünden, welche auch ein den Bau als Inschrift schmückendes Bibelwort verheißt: "Es müsse wohlgehn denen, die Dich lieben, es müsse friede sein inwendig in Deinen Mauern und Glück in Deinen Palästen". Ps. 122.

Die Canggasse (Ubb. 35 u. 36), im unteren Teile zum Cangen Markt versbreitert, zieht sich vom Hohen bis zum Brünen Thore quer durch die Mitte der Stadt, zu beiden Seiten begleitet von den andern ihr gleichlaufenden Straßen.

So mußte sie zur Verkehrs= und Repräsentationsstraße Danzigs werden. Und dies spricht sich in ihrer ganzen Erscheinung in würdiger Weise aus. Nicht nur die schönste Straße Danzigs ist sie; es dürfte auch sonst in deutschen Canden wenig Straßenbilder von so eigenartigem Stilcharakter und so reizvoll malerischer Gesamt= wirkung geben.

freilich werden wir bei Betrachtung eines älteren Bildes der Canggasse mit Wehmut gewahr, wieviel von ihrer ehemaligen Pracht der Zeit zum Opfer gefallen ist, doch auch die schönen Reste bieten noch genug, woran sich ein kunste verständiges Auge erfreuen kann.

Das Geheinnis ihrer schwer zerstörbaren Harmonie, liegt in den Proportionen der Straße, im Verhältnis ihrer mäßigen Breite zur Länge und Häuserhöhe. Wie von der Langgasse, gilt dies auch von den andern Danziger Straßenzügen, welche gleich ihr die ganze Elastizität ihrer Erscheinung dem knappen Raume verdanken, durch den sie sich winden müssen.

Eben weil die schmalen Bürgerhäuser sich, den Sonne suchenden Pflanzen verseleichbar, emporrecken "aus der Straßen quetschender Enge", ziehen sie unser Auge mit hinan zu der phantastischen, sich einer steinernen Spitzenborde vergleichbar vom himmel abhebenden Zickzacklinie ihrer Giebel.

Dazu kommt, daß die Flucht der Straßen nicht die heute übliche, langweiligs schnurgerade ist, sondern kaum merklichen leichten Kurven folgt, welche das Urchitekturbild bei jedem Schritte ein wenig verschieben und so abwechslungsreicher gestalten.

Und wo die Häuserreihe im hintergrunde perspektivisch zusammenläuft, da schweift der Blick nicht ins Ceere, sondern ruht auf einem stolz den Prospekt besherrschenden Gebäude.

Wie die frauengasse an ihren Endpunkten durch das vom Turm der Sternswarte überragte frauenthor und die Chorpartie von St. Marien, wie die Jopensgasse vom Mauerklotz des Marienturmes und der schmucken front des alten Zeugshauses abgeschlossen wird, so erhebt sich an der Grenze zwischen Langgasse und Langem Markte der schlanke Rathausturm (1560) mit der unendlich graziösen Silshouette seines an Geschmack wohl unübertrossenen Helmes.

Wenn die firchlichen Monumente Danzigs ihre Entstehung der Stadtblüte in mittelalterlicher Zeit verdanken, so gehören die Denkmäler profaner Baukunst meist einer zweiten späteren Glanzperiode an.

Der frische, neuzeitliche Hauch, der die Jahrhunderte der Renaissance durchsweht, machte sich auch in der nordischen Seestadt fühlbar, um so mehr, als diese um jene Zeit mit dem Mutterlande des neuen Kunstfrühlings, mit Italien, in rege Besziehungen trat.

Trotz häusiger Konslikte der Republik Danzig mit ihren Schutzherren, den polnischen Königen und mehrfach drohender Gefährdung ihrer Rechte und Privislegien, trotz innerer, im Gefolge der Reformation auftretender Unruhen, nahm der Handel des kaufmännischen Freistaates einen bedeutenden Aufschwung und mit dem wachsenden Wohlstand hielten Künste und Wissenschaften ihren Einzug in Danzig, wo sie hauptsächlich um die Jahre 1580—1620 eine gastliche Stätte und verständnissvolle Pslege fanden.

Krieg und Teurung in andern Cändern Europas boten die Veranlassung zum wirtschaftlichen Ausschwung der Weichselstadt. Die Erhebung der Niederlande gegen das spanische Joch hatte zur Folge, daß Handel und Wandel in den unsichern nieder= ländischen Hafenplätzen ruhte und die Danziger Rheder darauf bedacht sein mußten, ihren Schiffen andere gewinnbringende Wege zu erschließen.

Da waren es Portugal und Spanien selbst, welche, mit Umgehung der Niederslande, einen direkten Handelsverkehr mit Danzig anstrebten und von dort her Holz und Getreidefrachten bezogen. Don 1565 an werden Lissabon, St. Lucar und Sevilla von Danziger Schiffen besucht, ja bis nach Indien lenkte kühner Unternehmungssgeist ihre Kiele. Ein Danziger Jahrzeug, "der Samson", ging mit einer Getreidesfracht nach Tanger und dann nach Brasilien, von wo er mit einer Ladung Zucker nach Europa zurückkehrte.

Zog die Kaufmannstadt in berechtigter Klugheit aus der spanischen Notlage Nuțen, so öffnete sie andrerseits den bedrückten Niederländern gastlich ihre Thore.

Und dies war nicht weniger weise gehandelt, denn die slüchtigen Einwanderer kamen als Gebende. "Mit ihrer Niederlassung ging der Stadt ein unberechenbarer Gewinn zu, nicht so sehr an Kapitalien, als vielmehr an Gewerbesleiß, industrieller Kenntnis und Handwerksgeschicklichkeit, Unternehmungslust und Handelsbeziehungen."

Die Weichselniederung um Danzig mit ihrem schlichten und flachen Candschafts= charakter mußte die Niederländer auf das lebhafteste an die verlassene Heimat er= innern und unter ganz ähnlichen Verhältnissen nahmen sie hier ihre Erwerbsthätig= keit wieder auf.

Neben Ackerbau und Diehzucht, Milchwirtschaft und Mühlenindustrie und anderer landwirtschaftlicher Arbeit, welcher das Werder noch heute seine hohe Kultur verdankt, führten die Niederländer auch manchen neuen Berufszweig ein. Die fabriskation gemalter Kacheln, welche in dem untergegangenen Städtchen Stolzenberg bei Danzig zu bedeutender Blüte gelangte, stammt von ihnen. Ebenso wirkten sie Borten und färbten Stoffe und die noch jetzt florierende Branntweinbereitung ist von ihnen eingeführt.

Im Jahre 1598 gründete der Holländer Umbrossen Vermöllen die weits bekannte Liqueurfabrik zum "Cachs", deren Schnäpse, unter denen "Dubbelt Gülsdenwasser" und "Churfürstlicher Magen" die beliebtesten sind, von Lessing in der

"Minna von Barnhelm" und von Kleist im "zerbrochenen Krug" gerühmt werden, und auf welche ein begeisterter Verehrer im Jahre 1781, "den Krambambulisten, ein Coblied über die gebrannten Wasser im Cachs" dichtete, das in endlosen Reimen den Lieblingstrank der Danziger Mennoniten seiert und in gekürzter form seit lange in das Kommersbuch der deutschen Studenten übergegangen ist.

Ju hohem Unsehen gelangte die, in den neunziger Jahren des sechzehnten Jahrhunderts eingewanderte Familie der Uphagen aus der Gegend von Ppern. Ihr entstammte ein Ratsgeschlecht, dessen stattliches in der Langgasse gelegenes Haus in seiner freilich späteren inneren Einrichtung ein gut erhaltenes Bild der Danziger Patrizierwohnungen im achtzehnten Jahrhundert giebt.

Große Mißernten in Italien während der Jahre 1588—90 und eine ihnen auf dem Kuße folgende furchtbare Teuerung gaben für die Danziger den Unstoß, auch mit diesen Südländern in direkte Handelsbeziehungen zu treten.

Der Rat von Venedig sandte 1590 seinen Sekretär nach Danzig, um Getreide aufzukaufen; ein Jahr darauf erschien ein Ugent des Herzogs Vincenzo Gonzaga von Mantua in der Stadt, um Lieferungskontrakte abzuschließen. Ebenso bemühte sich Fernando von Medici, der Großherzog von Toscana in Holland, Lübeck und Danzig um Brotstoffe für sein hungerndes Land und 1592 erschien sogar ein Kommissar des Papstes und bat um schleunige Einschiffung der gekauften Nah-rungsmittel.

So wurde Danzig zur Kornkammer Italiens. Ganze flotten mit großen Getreidemassen gingen dorthin ab, begleitet von jungen Danziger Kausherren, welche in Rom von Gregor XIV. als gottgesandte Retter begrüßt wurden.

Diese, unter denen sich auch Hans Speimann, der Sohn eines eingewanderten Niederländers befand, lernten in Italien und zwar vorzugsweise am Ufer der Udria eine üppige, verseinerte Kultur und ein hochentwickeltes Kunsthandwerk kennen, dessen Erzeugnisse sie mit sich nach der nordischen Heimat führten.

In Venedig wurden sie vertraut mit den prächtigen Werken der dortigen Malerfürsten, mit den farbenglühenden Gemälden eines Tizian, den dramatischen historienbildern Tintorettos und Paolo Veroneses prunkender Repräsentationsmalerei und sahen am sondaco de' Tedeschi, wie materielle Wohlfahrt und förderung der Künste Hand in Hand gehen sollten und dies bei den deutschen Kausherren daselbst auch thaten.

hatten die Danziger ihren süblichen handelsfreunden das wichtigste aller Güter, das tägliche Brot gebracht, so tauschten sie dafür außer reichem Geldgewinn auch eine külle von bildender Unregung und künstlerischer körderung ein.

Das Verhältnis zwischen Nord und Süd gestaltete sich so freundschaftlich, daß die Venetianer Regierung um eine Abbildung der Stadt Danzig bat, welches von Unton Möller gemalte "Kontersei" der Rat im Jahre 1601 abliefern ließ.

Die seierliche Uebergabe des Geschenkes, das vielleicht noch heute in einer italienischen Sammlung ein verborgenes Dasein führen mag, hat der historienmaler Prell in einem Wandbilde des weißen Rathaussaales geschildert. Dom Aussehen des Werkes selbst giebt vielleicht ein anderes Panorama Danzigs von Unton Möllers Hand im Stadts museum einen Begriff.

Jur Erlernung des städtischen Derwaltungsbetriebes wurde 1600 ein Danziger Syndistatsgehilse nach Denedig gesandt. Auf Staatskosten bezogen junge Studenten die Universität Padua, um dort ihre Ausbildung in der Rechtswissenschaft, Medizin und Besestigungskunde zu vollenden und vornehme Italiener, wie der berühmte Bernardino Bonisacio, Marquis d'Oria, der Stifter der Stadtbibliothek, ließen sich in Danzig nieder und erwarben das Bürgerrecht.

So strömten aus den Niederslanden wie aus Italien, aber auch aus den nordischen Seestädten Deutschlands und aus dessen Insnern, aus Augsburg und Köln künstlerische und wissenschaftliche Bildung nach Danzig, dessen Bürger eine hohe Empfänglichkeit für den ihnen zusließenden Segen bestundeten.

Das ist die Zeit, in welcher auch die Langgasse die Bauten ershielt, welche noch heute ihr Uusssehen bestimmen, in welcher die vornehmen Ratsherren und reichen Kausseute den Typus des Danziger Patrizierhauses schusen und ihre Wohnungen mit seinem Kunstsinn und geschmackvollem Luxus ausstatteten.

Es ist unterhaltsam zu sehn, wie bei der Verzierung der hohen Danziger Hausfronten die beiden, für die formenbildung der deutschen Renaissance vorbildlichen Kunst=



Abb. 37. Canggasse 37. (Phot. von R. Ch. Kuhn.)

länder, Italien und die Niederlande, nebeneinander ihrem Einfluß ausüben. Wir treffen da in edler Einfachheit disponierte Fassaden, deren Hauptreiz bei Unwendung sich nur leicht vom Grunde abhebender Pilasterordnungen in der Eleganz der Vershältnisse liegt, und mit dem willkürlich untektonischen, aber darum nicht minder wirksamen Schneckens und Bänderwerk nordischen Geschmacks übersponnene Gebäude.



Abb. 38. Langgasse 45. (Phot. von R. Th. Kuhn.)

Da beide Manieren sich der schmalen langgestreckten Gestalt der Wohnhäuser anpassen müssen, füh= rensienebeneinandereine konkurrenz= lose, friedsame Existenz und unter= stützen sich gegenseitig in dem Be= streben, die häuserreihen möglichst abwechslungsreich und lebendig zu gestalten.

Die reichsten fassaden sind nicht immer die gediegensten. Ihre Ueber= ladung mit plastischem Schmuck läßt sie, für sich betrachtet, unruhig er= scheinen, aber in der rauschenden 200 unsit des ganzen Straßenzuges bilden sie die schmetternden fan= faren, die dem Gesamtbilde den Charafter fürstlichen Gepränges verleihen. (Ubb. 37.)

Diskreter wirkt eine Gruppe von Wohnhäusern aus den 60er Jahren des 16. Jahrhunderts, deren stilistische Uebereinstimmung sich aus der gemeinsamen Ents stehungszeit leicht erklärt.

Da ist das ehemals Zaumsche Haus, Langgasse 45, (2166. 38) ein Eckhaus nach dem Langenmarkt zu, dessen Architektur nicht ohne Einsstuß auf andere Gebäude gewesen

ist. In allen seinen Geschossen wiederholt sich die gleiche, zierlich kanellierte Pilastersordnung, welche stets ein dorisches Gebälk trägt, bei dem der Urchitrav zur schmalen Leiste verkümmert ist, der reiche Fries aber zwischen feingeschnittenen Triglyphen mit runden Schilden gefüllte Metopen zeigt.

Während der Bau jetzt leider einen langweilig grauen Delfarbüberzug trägt, hob sich früher die einheitliche Ordnung der sandsteinernen Pilaster und Gebälke von rotem Ziegelwerke ab, wodurch ihre Kormen natürlich einer kräftigeren Wirkung sicher waren.

Zum bildnerischen Schmuck des schönen Hauses hat sich der ganze Olymp zussammengefunden. In den Nischen des Giebels thronen Urtemis und Apollo, auf der Spitze desselben und auf den, dem Cangen Markt zugewandten Dacherkern Zeus, Uthene, Bachus und Hera.

Ebenfalls im Jahre 1560 wurde das nach einer verloren gegangenen Hausthürschnitzerei "Udam und Eva" genannte Haus Langgasse 28 (Ubb. 39) erbaut. Sein Erdgeschoß ist modern verstümmelt und der Giebel sehlt, aber drei Etagen zeigen noch die Pracht jener Zeit, in welcher das sagenumwobene Haus von dem alten Patriziergeschlecht der ferber bewohnt wurde.

In größerer Reinheit erhielt sich der Stil in dem neun Jahre jüngeren Hause Langgasse 35, das, dem Baumschen eng verwandt, auch Ornamentmotive von "Adam und Eva" übernommen hat, in dem "Cöwenschloß" (Abb. 40), wie der Bau nach den, in seinem Skulpturenschmuck häusig vertretenen Cöwenköpfen und »Körpern getauft wurde.

Durch das fehlen jeder friesartigen Verzierung und das Verbinden der übereinander stehenden
Pilaster durch rechteckige Reliefstücke wird die vertikale Tendenz
in der fassadenbildung der norddeutschen Renaissance hier noch besonders betont. Daher spricht sich
auch die bedeutende Stockwerkhöhe,
welche den auswandreichen Wohnhäusern der Danziger Uristokratie
eigen ist, am Ausenbau des Cöwenschlosses ganz besonders aus.



Abb. 39. Canggasse 29 und 28. (Phot. von R. Th. Kuhn.)

Die Prachtliebe, welche die Häuser der Vornehmen mit stolzem Schmuck unskleidete, hüllte auch die Ceute selbst in prunkhafte Gewandung. Das gehobene Selbstbewußtsein der Danziger spricht sich in der Kleidung und nicht zum mindesten in der Urt, dieselbe zu tragen, aus.

fremdländische, vorzüglich spanische und italienische Moden bürgern sich ein, kunstvolle Halskrausen und wallende Mäntel, bei denen das aus Litthauen und Ruß= land eingeführte Pelzwerk eine hervorragende Rolle spielt. Diese kostbaren Kleidungs= stücke wurden mit der entsprechenden, seierlichen Grandezza getragen, so daß ein französischer Reiseschriftsteller, welcher Danzig 1635 besuchte, voller Erstaunen hier=



Abb. 40. Löwenschloß, Canggasse 35. (Phot. von R. Th. Kuhn.)

über berichtet: "Die frauen schritten fast in der Gestalt der Doktoren der Sorbonne einher, wenn diese sich in ihre Pelze hüllen". —

Unton Möller, der "Maler von Danzig", hat uns die Moden jener Zeit in den Holzschnitten seines kostümgeschichtlich höchst wertvollen Trachtenbuch (Abb. 41 u. 42) vom Jahre 1601 "der Dantzger Frawen und Jungfrawen gebreuchliche Ziersheit und Tracht" getreulich übersliefert und durch amusante Verse ersläutert.

Nach Stand, Alter und Gelegen= heit gekleidet sinden wir in dem Werke die Patrizierdamen, Handwer= kerfrauen und Mägde, die Matro= nen, Witwen und Jungfrauen, die Kirchgängerinnen, Bräute und zu festlichem Tanze geschmückte Dan= zigerinnen.

In Wort und Bild hat der Witz damaliger Künstler die Hofsfahrt und Putzslucht gegeißelt. So neckt der Danziger Maler Udolf Boy um 1636 seinen Freund, einen aus Schlesien eingewanderten Kavalier von Böhm durch eine Zeichnung in dessen Stammbuch. Er stellt denselben dar, wie er an seiner sehr viel größeren Beliebten emporklettert und diese, nur um ihre Halskrause besorgt, ruft dem stürmischen Ritter zu: "Doht wat gy willen, man knesett my dat Koler nicht!"

Das männliche Geschlecht stand hinter den Damen kaum zurück. hier= von zeugt ein dem Berliner Kupfer= stichkabinet gehöriges Bändchen hu= morvoller handzeichnungen des El= binger Künstlers Undreas Volscius (um 1620), welche sich in satirischer



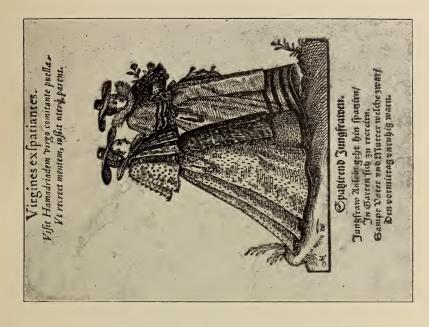

21bb. 41 und 42. frauenkleidung um 1600. Aus: Unton Möller, Der Dantger frawen und Jungfrawen gebreuchliche Fierheit und Cracht (1601).

Weise über die Modethorheit der übertrieben großen Schlapphüte und gewaltigen Mühlsteinkragen lustig macht.

Nach spanischem Vorbilde gepustt und geschlitzt war die Tracht der Danziger Kausherren und Merian erzählt im Jahre 1652 in seiner Beschreibung der vorsnehmsten Städte in Preußen und Pommerellen, "daß in Danzig eine große Hofsahrt von Mann= und Weibspersonen getrieben werde" und "daß Einer allhie nicht wohl fortkommen soll, wann er nicht einen jeden Schiffsmann und Schweselhölzleinsfrämer einen Junker nennet."



Ubb. 43. Danziger Kaufmann von Jost Umman. Holzschnitt aus: Hans Weigel, Crachtenbuch. Nürnberg 1577.



Abb. 44. Spottbild auf die großen Halskrausen. Zeichnung des Udam Volscius in einem aus Elbing stammenden Skizzenbuche vom Jahre 1621. (Kgl. Kupferstich-Kabinet zu Berlin.)

m Schluß der Canggasse steht das Rathaus. Hier erreicht der beim Durchschreiten der Straße sich stets steigernde architektonische Eindruck seinen Höhepunkt.

Uls Gründungsdatum des jetzt bestehenden Rathausbaues wird das Jahr 1379 angenommen. Das damals begonnene Werk eines alten Meisters Hen-ricus ist aber in der folgezeit vielsach umgebaut und umgestaltet.

Ueber seinen altersgeschwärzten Mauermassen erhebt sich wie schwebend der 82 m hohe Turm, dessen jugendlich straffer Wuchs die behäbige Dicke des nahen Marienturmes noch stärfer zur Geltung brinzt. Wie er kühn in den blauen himmel hineinwächst, kann er als Symbol der Stadt in jener froh emporblühenden Epoche angesehen werden, und es muß wohl unbestritten bleiben, daß die nordische Spätrenaissance keine glücklichere Lösung für die Bekrönung eines solchen Rathaussturmes gefunden hat.

"Der Barockstil scheint hier einen Wettkampf mit der lustig aufstrebenden Gotik versucht zu haben, so leicht, elegant und zierlich in der Verjüngung, so mannigkaltig und reich in ihrem Umriß steigt diese Spitze in die Lust" und von ihrer steilen höhe zittern halbstündlich die Choralmelodien eines Glockenspiels, wie wir es in den Niederlanden so häusig antressen, in die engen Straßen herab. Dieses wurde gleich nach Vollendung des Turmaufsatzes (1561) dort angebracht, gleichzeitig mit der kupfergetriebenen vergoldeten Statue König Sigismunds II. von Polen, welche sich als Wettersahne auf der höchsten Spitze um ihre eigene Achse dreht.

Der trotz aller Einfachheit in ihrer Mauermasse doch wirksamen nach der Canggasse gekehrten Rathausseite fügte man im 17. Jahrhundert ein neues Portal ein, das aber 1768 einem andern vom schwedischen Bildhauer Daniel Eggert ersbauten weichen mußte. (Abb. 45.)

In einer Zeit des willkürlichsten Rokoko hat sich der Künstler in der Kormsgebung dieses Portalentwurfes eine weise Maßhaltung auferlegt. Er sah wohl ein, daß er an dieser ehrwürdigen Mauerwand nicht die zierlich tändelnden Dekorations



Abb. 45. Rathausportal (1768).

fünste des herrschenden Stiles spielen lassen durfte. Aber auch sonst existiert ein althergebrachtes Schema für ihn nicht: die korinthischen Säulen, welche die rundsbogige Thüröffnung einfassen, führt er weit über die Scheitelhöhe der Portalarchivolte hinaus und auf ihre Kapitelle türmt er hohe Gebälkstücke, über welche er einen flachen, seitlich verkröpsten Giebelbogen spannt.

Die so über dem Thürbogen gewonnene große Wandfläche füllte Eggert mit einem Reliefbilde des von zwei Löwen getragenen Danziger Wappen aus.

Daß trot der Abnormitäten seiner Architektur der Rathauseingang von jeder= mann als gelungen betrachtet wird, erklärt sich durch einen einfachen Umstand:

Würde das Portal in der üblichen Weise aus der Mauerflucht vorspringen, so wäre sein Unblick kaum erträglich. Sein Erbauer aber hat es einer vertiesten Nische eingefügt. Hierdurch haben wir es mit einer — scheinbar — doppelten Wandsburchbrechung zu thun; die große Nische und die kleine Thüröffnung halten sich die Wage.

Das Schönste der ganzen Portalanlage bleibt jedoch der beischlagartige Vorbau mit der von fräftigen steinernen Atlanten getragenen Brüstung, der zweiläufigen freitreppe und der reichen Schmiedearbeit an den Caternenfüßen und den Beschlägen des Kellereingangs.

Durch das Hauptportal gelangen wir in den Hausflur, von welchem man die im Hochparterre gelegene Sommerratsstube (Abb. 46), den schönsten Innenraum des Gebäudes, betritt.

In diesem, jest den Magistratssitzungen dienenden Gemache, das nach der farbe seiner Sammettapete auch der "rote Saal" heißt, können wir, wie sonst noch häusig in Danzig, den Einsluß venetianischer Prachtliebe seststellen.

Die fürstliche Pracht des Materials seiner Ausstattung und das harmonische Zusammenklingen seiner Verzierungen wirken hier mit gleicher Gewalt auf den Bessucher. Dabei vermeidet der üppigreiche Schmuck noch gerade glücklich die Klippe des Ueberladenen und ist in seinen Einzelheiten so geschmackvoll und sorgsam durchsgebildet, daß man nichts davon entbehren möchte.

Der Danziger Kunsttischler und "Schnitzger" Simon Hörl, welcher auch 1600 bei dem italienischen Festungsingenieur Ferrari auf Stadtkosten Unterricht in den Urtillerie-Wissenschaften nahm, teilte 1606—1609 die Decke des roten Saales durch brillant vergoldete und bemalte Holzschnitzereien in zahlreiche Felder, aus deren Umsrahmungen zierlich durchbrochene, mit figuren, Köpfen und Fruchtgewinden gesschmückte Knäuse und Abhänglinge herauswachsen.

In die von Hörls Schnitzereien umfaßten felder sind eine Reihe symbolischer Gemälde eingefügt. Der Maler Jsaac von dem Blocke schuf sie 1606 – 1609 an Stelle einer früheren durch das Dekorationsschema Hörls verdrängten Bemalung von der Hand des Vredeman de Vries.

Interessant ist die Darstellung auf dem ovalen Mittelbilde: In einer Ebene, die uns den flußlauf der Weichsel bis zur Mündung in das Meer verfolgen läßt, steht der Artushof, vor welchem Bruppen Danziger Handelsherren im Gespräch einherwandern. Hinter seiner Fassade ragt ein kolossaler Triumphbogen in die



Abb. 46. Rathans: Der "rote" (Magifiratssitzungs-)Saal. (Phot. von A. Ch. Kuhn.)

Höhe, welcher auf seiner Plattsorm die Stadt Danzig trägt. Ein aus den Wolken greifender Urm scheint dem Rathause seinen schlanken Turm aufzusetzen. Don diesem breiten sich zwei flügel schirmend über die darunter ruhenden Häuser "Ista servat sub his alis" lesen wir in dem Himmel über der Stadt und "Coelesti jungimur arcu" mit Bezug auf einen Regenbogen, welcher das Danziger Gebiet vom weiten Gestade der Ostsee bis in die Weichselniederung umspannt.

Un den oberen Wandstächen über der roten Tapetenbekleidung zieht sich noch ein Gemäldecyklus des Jan Vredeman de Vries hin, dessen Deckenmalereien, wie erwähnt, eine spätere Zeit verwarf.



Abb. 47. Rathaus: Der "weiße" (Stadtverordneten-Sitzungs-)Saal.

Es sind die beliebten allegorischen Tugendgestalten Justitia, Pietas, Concordia, Libertas und dazwischen die verschiedenen historischen und sagenhaften Urteilssprüche mit lehrhafter Tendenz, wie sie die Niederländer immer wieder malten, bei denen aber hier, dem Kunstcharakter des Schöpfers entsprechend, die handelnden Gestalten meist nur die untergeordnete Rolle von Staffagesiguren der dem Maler wichtigeren reichen Urchitektur bilden, so daß van Mander auch nur von "acht Stucken Perspekten met Historien van de Regeringhe" zu berichten weiß.

Eine gemalte Tafel Vredemans, mit welcher im Sommer die Kaminöffnung verschlossen wurde, ist verloren gegangen, dieser Kamin selbst aber bildet noch heute eine prächtige Zierde des roten Saales. Er stammt aus dem Jahre 1593 und ist

ein Meisterwerk des Genter Bildhauers Wilhem Bart († 1621 zu Danzig), der das Rathaus auch mit der durchbrochenen, steinernen Dachgalerie nach dem Cangenmarkt zu schmückte. Die sandsteinerne Plastik des Werkes ist leuchtend polychromiert, was den Telamonen, die den Kaminsturz tragen, und auf deren polnischen Gesichtstypus die führer wohl mit Recht hinzuweisen pflegen, etwas fast unheimlich Cebendiges giebt.

Gegenüber dem roten Saale, dem sich noch die schmucklosere, aber schön gewölbte "Winterratsstube" anschließt, auf der anderen Seite des stattlichen Hausslures, liegt der für die Sitzungen der Stadtverordneten bestimmte "weiße Saal." (Abb. 47.) — Seine im Mittelpunkte von einer polierten Granitsäule aufgefangenen vier Sterngewölbe sind modern, vom Jahre 1842; noch jüngeren Datums sind die sechs Bilder, mit welchen bürgerlicher Kunstsinn die Wandlünetten schmückte. Die Maler



Ubb. 48. Rathaus. Unton Möller, Zinsgroschen. (Teilstück.)

Ernst Röber, Prell und Röchling haben in denselben bedeutungsvolle Momente aus der Geschichte der Stadt von ihrer frühesten Kindheit bis zu unseren Tagen geschildert, Historienbilder, welche, wie besonders Röchlings "Auszug der Freiwilligen durch die Langgasse 1815", von künstlerischem Werte sind.

Daß natürlich dieser Ausblick durch die gotischen Bogenfelder in die verschiesdensten Jahrhunderte hinein jeden stillistisch einheitlichen Raumeindruck, auf welchen im weißen Saale auch sonst kein Wert gelegt ist, aushebt, ändert an der Qualität der Wandgemälde nichts.

Ueber eine, frei im Hausflur aufsteigende, luxuriös geschnitzte Wendeltreppe gelangen wir in das Arbeitszimmer des Oberbürgermeisters, dessen Wände über der hohen, 1607 vollendeten Holztäfelung eine folge alttestamentarischer Schilderungen des aus Königsberg stammenden Malers Anton Möller (geb. 1564) wie den Turms bau zu Babel, die Sintslut und das Dankopfer Noahs tragen.

Bemerkenswerther als diese ist aber noch ein anderes hier besindliches Bild desselben Künstlers (Abb. 48). Es behandelt das oft dargestellte Thema des Jinssgroschens und erregt unser Interesse noch besonders dadurch, daß der Künstler die Versuchung des Heilands durch die Pharisäer auf den Cangenmarkt verlegt hat und uns auf demselben eine genaue Ansicht dieses Platzes und der Canggasse im Jahre 1601 giebt.

Das Gemach, zu dessen Schmuck das Bild gemalt wurde, diente früher als Kassenraum. So erklärt sich die Wahl des Gegenstandes. War doch der Schrank Alsons d'Estes, für dessen Thürfüllung Tizian nach Vasari seinen "Cristo della moneta" malte, vielleicht auch ein Geldschrank, denn die Münzen des Herzogs von ferrara trugen die Devise "Gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist."

Uebrigens bin ich überzeugt, daß Möller nicht nur stofflich, sondern auch formal durch Tizians Gemälde beeinflußt ist. Natürlich müssen bedeutende Uenderungen eintreten, wenn man ein gedrängt komponiertes Halbstgurenbild zu einem weitläusigen Historienbilde auseinander zieht. Aber man denke sich Möllers Christus einmal im Gegensinne: Das rückwärts gewandte Haupt des Heilands mit der halben Kace-Stellung, die Hand, welche wagerecht den Körper überschneidet, die Analogieen in der Gewandung. Und dann die scharse Profilansicht des Pharisäerkopfes, dessen Brutalität hier noch ins Nordisch-Gemeine gesteigert ist, der Kontrast zwischen Hoheit und Roheit, der sich in den Gesichtern und Händen ausspricht, all dies läßt es höchst glaublich erscheinen, daß ein Ekletiker, wie Anton Möller, hier in Italien ausgefangene Kunsteindrücke verarbeitete.

Daß der Maler zum Schauplatz für das Erdenwallen des Heilands den Danstiger Cangenmarkt auserkor, spricht für den freudigen Stolz, welchen die Bürgersichaft über die sich um jene Zeit vollziehende monumentale Ausgestaltung dieses Platzes und der sich an denselben anschließenden Canggasse empfand.

Der gleiche berechtigte Cokalpatriotismus bekundet sich in dem Distichon, welches wir beim Verlassen des Rathauses an der Hausslurwand über der Thür lesen:

Ante alias felix quas Prussia continet urbes Exsuperans Gedanum nobile nomen habet.

Ju den bedeutendsten historischen Monumenten der Ostseestadt gehört der mit der Geschichte ihrer Größe eng verwachsene Artushof (Abb. 49). Er bildet eine Hauptzierde des Cangenmarktes, an dessen Nordseite er gelegen ist, in nächster Nachsbarschaft des Rathauses lund nur durch die "große Krämergasse" und zwei schmale Wohnhäuser von jenem getrennt.

Nach dem Muster verwandter Anlagen in England, wo der sagenhafte König Artuszder Begründer derartiger Festhallen gewesen sein sollte, waren an der Ostseesküsse und im preußischen Ordenslande, so in Thorn, Culm, Elbing, Braunsberg, Riga und Stralsund, meist schon im vierzehnten Jahrhundert solche Artushöse ersrichtet worden.

Ihre Stifter waren die städtischen Brüderschaften, welche sich unter dem Pastronate eines Schutzheiligen zuerst zur gemeinsamen Sorge um ihr Seelenheil zussammen zu thun pflegten, um dann bald auch neben die Pflege der Frömmigkeit und Wohlthätigkeit diejenige kameradschaftlicher Vergnügungen treten zu lassen.



Abb. 49. Urtushof.

So wurde auch in Danzig 1350 der Artushof von der aus Söhnen des städtischen Patriciats gebildeten St. Georgsbrüderschaft erbaut.

Dies vornehmer Geselligkeit gewidmete Klubhaus brannte 1476 ab, wurde aber bald darauf (79 bis 81) in schönerer, heute nur durch späteren Schmuck im Leußern und Innern bereicherter Gestalt wieder aufgebaut.



Abb. 50. Juneres des Artushofes. Radierung von Joh. Karl Schulg.

So erhielt der gotische Bau um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts einen Giebel mit geschweifter Volutenumrahmung, wie ihn der Norden liebte.

Etwa 60 Jahre später aber, zwischen 1601 und 1617, siegte die Kunst Italiens. Der mittelalterliche Bau mit den hohen Bogenfenstern muß sich eine RustikaMaske gefallen lassen; der spitze Schneckengiebel weicht einer von wagerechter Balustrade abgeschlossenen italienischen Dekorationswand, in deren Nischen die Gestalten
der Gerechtigkeit und Stärke aufgestellt sind, während auf Konsolen zwischen den
fenstern vier ritterliche helden des Altertums — Scipio Afrikanus, Themistokles,
Camillus und Judas Maccabäus — Posten faßten.



2166. 51. Inneres des Artushofes.

Selten wird das Aussehen eines Festraumes mit seiner Bestimmung in harmonischerem Einklang stehen, wie dies bei dem Innern des Artushofes der fall ist. Gleich den schlanken Stämmen eines Palmenhaines ragen in demselben vier kantige Granitsäulen empor und, wie ihre Blätterkronen, breiten sich oben die felder der in steiler elastischer Kurve auswärtsstrebenden Steingewölbe. (Abb. 50 u. 51.)

Der Raumeindruck der Halle ist ein würdig-vornehmer, dabei aber festlichheiterer, wozu das durch sechs sich gegenüberliegende fenster flutende Licht viel beiträgt. Man atmet frei unter diesen hohen Wölbungen, und mit dem Blick, dem sich an Decken und Wänden genug des Schönen und Beachtenswerten bietet, verliert sich der Gedanke zurück in die Zeiten reichsstädtischen Glanzes. Artushof. 59

Die Ausschmückung der Wände hat sich nach keinem einheitlichen Programm vollzogen, sondern ist in malerischer Unregelmäßigkeit allmählig entstanden. Da die einzelnen Tischgesellschaften des Artushoses, die "Banken", je nach Mitteln und Geschmack bemüht waren, ihre Plätze mit allerlei Bilds und Schnitzwerk auszustatten, berrscht in dem Saale eine zwanglos lustige Buntheit der Dekoration.



Abb. 52. Artushof: Weltgericht, von Anton Möller. (Phot. von A. Th. Kuhn.)

Dennoch stimmt der mannigfaltige Zierrat zu gut zu einander, als daß sich des Besuchers hier das unbehagliche Gefühl bemächtigen könnte, welches wir in dem Durcheinander einer Karitätenkammer empfinden.

Das erste große Wandseld rechts vom Portal wird ausgefüllt durch ein Hauptwerk des uns schon bekannten Unton Möller, den man nach dem Hauptorte seines Kunstschaffens schlechthin den "Maler von Danzig" genannt hat. (Ubb. 52.)

Möllers Wandbild behandelt denselben Stoff, wie ihn der alte Meister Hans

Memling in dem Altarwerke der Marienkirche schilderte, "das jüngste Gericht", und wurde im Jahre 1602 von den Danziger Schöppen zum Schmuck ihrer Gerichtsstätte gestiftet, als welche der Artushof gleichfalls benutzt wurde.

Der Künstler malte jedoch nicht, wie es sonst meist üblich war, die Auferstehung der Menschheit und ihre Sonderung in Gerechte und Ungerechte, sondern er schuf eine Allegorie, deren Hauptgedanken ein Höllensturz der Caster bildet, während man in kleinerem Maßstade, entsernter vom Betrachter gedacht, an der linken Bildseite die Tugenden triumphierend zum himmel steigen sieht.

Die scharscharakterisierten Personisikationen sind durch Inschriften noch besons ders kenntlich gemacht und Spruchbänder mit lateinischen und deutschen Sentenzen unterstützen die Mahnungen, welche das großartige Werk dem Beschauer zu erteilen bestimmt war. Un den in der aufblühenden handelsstadt wichtigsten Stand der Kausleute wenden sich noch im besondern folgende Reime:

falfch Eid, bös Gewicht, unrecht Maß Gehen zur Hell die breite Straß'! Durch Banckorut, gestohlen Gut fahren wir auch zu der Hölle Glut!

Das Bestehen einer geistigen und formalen Verwandtschaft des Danziger Malers mit dem größeren Rubens ist vom jeher die erste Wahrnehmung gewesen, welche vor dem zweisellos bedeutenden Bilde gemacht wurde. Die Ueppigkeit der nackten frauenleiber, die wildbewegte Komposition, welche allerdings hinter der Dynamik der Rubensschen Weltgerichte zurückbleibt, sprechen aufs deutlichste für Möllers stämische Schulung. Die grelle Buntheit der kreidigen Kolorits läßt einen seinern Sinn für harmonische farbenwirkung vermissen und auch in der Zeichnung sinden wir manches Gewaltsame, Rohe.

Dabei übrigens weist manches auf den nachgewiesenen Aufenthalt des Malers in Italien und erinnert an die gewaltigen Bilder der dortigen Manieristen. War es doch das Schicksal der smeisten, nicht völlig selbständigen nordischen Künstler jener Zeit, in die unentrinnbare Pforte des Italismus einlenken zu müssen. Jedensfalls aber bedeutet Anton Möller eine achtunggebietende Größe in der Kunst seiner Tage und rechtsertigt den Stolz, mit welchem man in seiner Heimat von dem "Maler von Danzig" und von seinem "Jüngsten Gericht" spricht.

für den, Möllers Gemälde gegenüber gelegenen Teil der Westwand ließ der Danziger Rat im Jahre 1592 ein Bild durch den Ceeuwardener Meister Jan Oredemann de Ories malen.

Mit Bezug auf die gastliche Bestimmung des Artushofes stellte der holländische Maler ein friedliches Jöyll dar, den Orpheus inmitten der durch sein Saitenspiel gezähmten Tiere. "Want das is een drinckplaets dar men vrede moet houden en de droncke beesten nit mogen vechten" erklärt van Mander.

Wenngleich wir noch heute in Danzig auf Schritt und Tritt Bauten treffen, deren verschnörkelte Giebellinien aus Vredemanns Sammlungen von Bauentwürfen herauskopiert erscheinen, und deren Voluten das von ihm empfohlene "Versterben

und verlieren unden und oben am werck mit geröll" zeigen, so scheint man doch die Dienste des Künstlers als Urchitekt hier wenig beansprucht zu haben.

Um den Posten des Stadtbaumeisters, als welcher ihm Anthony von Obbergen vorgezogen wurde, bewarb er sich ebenso vergeblich, wie später 1604 um ein Perspektivlehramt an der Ceydener Universität. Aber gerade als Dirtuose der Perspektive und als Begründer der Architekturmalerei lernen wir ihn im Artushose kennen, wo er die Orpheussage in eine kunstvolle Renaissancehalle verlegt, deren komplizierter Säulenbau sich in geschickt konstruierter Verzüngung bis tief in den Bildhintergrund erstreckt.

Einen besonders wirksamen Schmuck des kühngewölbten Saales bilden prachtsvolle, weit aus den Wandslächen hervorragende Hirschgeweihe, darunter eins mit mit 32 Enden, wofür, wie Merian (1652) erzählt, ein Herzog in Preußen 500 Gulden hat geben wollen.

Um diese Geweihe anbringen zu können, mußte auf den Wandgemälden der Hirsch eine Rolle spielen, und so hat die Notwendigkeit, das edle Tier darzustellen, wohl mehrsach die Wahl des Bildthemas bestimmt. Von dem gemalten Körper löste sich dann ein plastischer Kopf los, der das Gehörn trug.

Unter den Tieren des Orpheus ist der Hirsch, dessen gut modellierten Kopf der Bildschnitzer Simon Hörl schuf, ja wohl berechtigt. Schwieriger ist seine Motivierung auf Möllers Weltgericht. Hier stellt er die Furcht (pavor) dar und trägt einen barock stilissierten Frauenleib, das "böse Gewissen".

Bei einer modernen Dianajagd, die an Stelle eines verdorbenen Wandbildes gemeinsam von den Malern Scherres, Stryowski und Sy gemalt wurde, giebt natürlich das verfolgte Wild den Träger des Geweihes ab, während es auf einem andern Bilde, dessen sich in starker Plastik vom Untergrunde abheben, das haupt des von der Göttin verzauberten Aktäon frönt.

Das letzte Bild in der Reihe der großen Giebelfelder stammt von einem Maler der barocken Kunstperiode, dem aus Stolp eingewanderten Undreas Stech († 1697), welcher auch vielfach für die Kirchen zu Oliva und Pelplin thätig war. Es hat den Kampf der Horatier und Curiatier zum Thema; die streitenden Krieger tragen das in jeder Zeit übliche phantastisch-theatralische Römerkostum, bilden aber eine lebendig bewegte gutgezeichnete Gruppe.

Nach Stechs Kartons in den Niederlanden ausgeführte Gobelins, die Einsfetzung der Richter, Salomons weisen Schiedsspruch und den ein Todesurteil besweinenden Bias darstellend, schmückten bei seierlichem Unlasse die getäselte Wandsverkleidung hinter der Bank der Schöppen, welche im 17. Jahrhundert ihre Gerichtssstungen im Urtushose abzuhalten pflegten. Ein späterer Künstler, Matthias Deisch, hat uns die Kompositionen dieser jetzt verschollenen Tapeten in Schabkunstblättern überliesert. (Ubb. 53.)

Liebenswürdiger wie als Schilderer breiter deforativer historienbilder ist Stech, welcher auch ein gesuchter Porträtist war, in kleineren Stücken. Ein seingemaltes Bildchen von ihm besitzt die Braunschweiger Galerie, den Spaziergang eines modisch gekleideten, von seinem Sohne und einem polnischen Diener geleiteten Danziger

Bürgermeisters vor den Thoren der Stadt, welche mit ihren Türmen und Wällen und dem Stromlauf der Weichsel in der Ferne getreulich abgebildet ist.

Aur Möllers Weltgericht und Oredemans Orpheusbild erstrecken sich über die ganzen Wandslächen bis hinab zu der Täfelung, welche sich rings um den Saal hinzieht. Auf den andern vier Bogenfeldern bleibt über dem Gesimse dieser zum Teil kunstvoll intarsierten und geschnitzten Holzverkleidung noch Raum für kleinere je zu zweit nebeneinander angeordnete Gemälde.

217it dieser Bilderreihe wird sich die Kunstforschung noch eingehender zu besichäftigen haben, als hier geschehen konnte. Sie ist, in einigen Teilen zum mindesten, absolut nicht unbedeutend und reizt das Interesse des Historikers wie des Freundes alter Malerei in gleichem Maße.



Abb. 53. Bias beweint ein Todesnrteil. Schabkunstblatt des Matthias Deisch nach einem verschwundenen Gobelin des Andreas Stech im Artushofe.

Die ältesten Werke sind noch in das späte 15. Jahrhundert zu setzen. Es sind sigurenreiche Kompositionen, deren eine die von feinden belagerte Marienburg darsstellt. Gemeint ist wohl die Belagerung von 1410, bei welcher die Danziger unter ihrem Bürgermeister Konrad Cetzkau auf der Seite des Ordens sochten, denn Danzigs fahne mit den zwei weißen Kreuzen im roten felde weht von den Jinnen eines Schloßturmes.

Daneben hängt eine religiöse Allegorie, "das Schiff der Kirche" (Abb. 54). Eine Kogge der seemächtigen Stadt trägt neben einer "Anna selb dritt" mehrere über das Verdeck zerstreute Heilige an Bord, unter welchen wir auch Schukpatrone der Artushofbrüderschaften, den Christophorus und Georg, erkennen. Zu häupten der Großmutter Christischwebt die heilige Dreifaltigkeit schirmend über dem Schiffe.

Die jüngeren Gemälde dieser Reihe zeigen sämtlich die Halbkreisform einer

Lünette, nach welcher sie in den alten Verträgen und Rechnungen stets den Namen "Rundele" führen. Unter ihren Künstlern treten zwei Männer hervor, deren Leistungen sich weit über den Durchschnitt handwerksmäßiger Kunstübung erheben. Corenz Lawenstein, welcher das Zusammentressen des nach Ueberwindung der Umsmoniter heimkehrenden Jephta mit seinem Kinde und die Geschichte von Lot und seinen Töchtern malte, scheint bei den italienissierenden flandern in die Schule gegangen zu sein; sein Zeitgenosse Martin Schoninck, ein oberdeutscher Meister, bei welchem die Marienburger Bank im Jahre 1536 mehrere Bilder bestellte, bekundet



21bb. 54. Urtushof. Gemälde: Das Schiff der Kirche.

in einer Belagerung der Marienburg und in der Geschichte von der Befreiungsthat der Judith das ausführliche Erzählertalent eines Historienmalers der Schule Albrecht Altdorfers, hinter dessen Werken die Arbeiten des erst vor kurzem auch namentlich bekannt gewordenen Künstlers kaum zurückstehen.

Mit diesen "Aundelen", deren es noch mehrere giebt, ist der Schatz des Hauses an Werken der Malerei aber noch nicht erschöpft. In mancherlei Gestalt und Qua-lität erstreckt sich vielmehr der Bilderschmuck noch über den Fries des Paneelwerkes.

Ueber den Plätzen, an welchen die Schöppen zu tagen pflegten, finden wir wieder die üblichen vorbildlichen Beispiele strenger Gerechtigkeitsliebe, das ganze beliebte Malsprogramm für die Rathauss und Gerichtssäle in seltener Vollständigkeit. So sind

diese kleinen Bildchen meist mehr stofflich als künstlerisch interessant. Ein Meister von der Mitte des 16. Jahrhunderts weiß besonders mit diesen moralisierenden Themen Bescheid, wenn ihm nicht ein weitgereister und wohlgelahrter Danziger Jurist die Stoffe für seine in zierlichem Predellenmaßstab gemalten Scenen geliefert haben sollte.

Dem bei solcher Gelegenheit stets wiederkehrenden salomonischen Urteile schließen sich krassere Sujets an, wie die folter des Licinius Crassus, dem die Parther zur Strafe für seine Habgier geschmolzenes Gold in den Mund gossen. Auf den Spruch



Abb. 55. Adrian Karffycz. Statue des heiligen Reinhold. Artushof.

des Kambyses wird dem ungerechten Sisamenes die Haut vom Leibe gerissen und damit der Richterstuhl gepolstert, auf welchem der Sohn und Umtsenachfolger des Geschundenen Platz nehmen muß, und der lokrische Gesetzgeber Zaleukos übernimmt für seinen zur Blendung verurteilten Sohn die Hälfte der Strafe; Szenen, wie sie Gerard David für das Brügger und Hans Holbein für das Basseler Rathaus malten.

Un anderer Stelle treffen wir die bekannte Ullegorie von der Verleumdung des Upelles, welche schon Botticelli auf seinem florentiner Bilde der Beschreibung Lucians nacherzählte.

Die langgestreckten schmalen Streifen des frieses forderten zur Andringung fortlaufender Schilsderungen auf und wurden mehrfach auf diese Art verwertet. Lange Züge buntgekleideter Miliz aus alter reichsstädtischer Zeit wandern die Wände entlang. Der von einem schönen Pagenknaben geleitete Bürgermeister hoch zu Roß auf einem solchen jetzt nicht mehr erhaltenen friese regte die Phantasie eines E. T. A. hoffmann zu der merkwürdigen Novellendichtung "Der Artushof" an.

Im Jahre 1585 schmückte Lukas Ewert einen Teil des Wandstreifens mit dem als Grisaille behandelten Triumphzuge des Polenkönigs Kasimir nach seiner Eroberung der Marienburg im Jahre 1460. Gruppierung und antike Gewandung der

Krieger legen hier den Gedanken an mantegneske Einflüsse nabe.

Der Gewohnheit der Banken, die Wand hinter ihrem Stammtische mit einer Statue ihres Patrons zu zieren, verdankt der Artushof eine Reihe guter Bildwerke. Skulptur und Malerei sind in diesem festsaale überhaupt eine sehr innige Versbindung eingegangen, und wenn sich von dem Bildgrunde als Träger der weitsausgreifenden Hirschgeweihe plastische Köpfe und Körper abheben, so sind dafür alle rein plastischen Arbeiten mit bunter Bemalung überzogen.

Das noch stark gotische Schnitzwerk des Drachentöters Georg, der mit silbern

schimmernder Rüftung und knittrig flatterndem roten Mantel angethan über das Untier am Boden dahinsprengt, ist eine gute, bisher zu wenig gewürdigte Ceistung mittelalterlicher Holzplastik.

Don den Danziger Skulptoren, welche zur Renaissancezeit im Artushofe ars beiteten, thut sich als unstreitig der Beste Adrian Karffycz hervor, möglicherweise ein Pole, der aber wohl auf weiten Reisen seinen formensinn auszubilden Geslegenheit fand. Hierfür spricht alles, was wir von ihm besitzen, die reichgeschnitzten Rahmen einiger "Rundele", die ausdrucksvollen Köpschen an den Pilasterkapitellen der Wandtäselung und vor allem seine vortressliche Statue des heiligen Reinhold (1533), eine jugendlich geschmeidige schönbewegte Rittergestalt, deren elegantes Standmotiv an Peter Vischers Innsbrucker Erzbilder erinnert (Ubb. 55).

Aus Dankbarkeit für die erfolgreiche förderung ihrer Interessen beschlossen 1752 Kausmannschaft und Bewerbe, dem Könige August III. ein Denkmal im Artushofe zu errichten und beaustragten den begabten Danziger Bildhauer Johann Heinrich Meißner († 1760) mit der Herstellung dieser Statue. So trug auch die Rokokoperiode zum plastischen Schmucke des Artushofes das ihrige bei.

Die ideale römische feldherrntracht und die manieriert üppigen formen der Meißnerschen Marmorgestalt bringen das Kraftstrotzende in der Natur dieses Sachsen- und Polenfürsten gut zum Ausdruck.

Ein hervorragendes Werk der Danziger Ofenbaukunst besitzt der Artushof in dem bekannten zwölf Meter hohen Kachelofen des Töpfers Georg Stelzner (1545/46). Der aus verschiedenen nach oben zu einspringenden Geschossen errichtete schlanke Ofenriese, dessen zahllose bunte Kacheln mit männlichen und weiblichen Reliesbildenissen unter halbrunder Bogenstellung geschmückt sind, ist lediglich ein Dekorationsestückt und hat seine Wärmefunktion kaum je ausgeübt.

Auf dem Cangen Markt, dem forum der reichen Kaufmannsrepublik, wetteiferten felbstbewußter Gemeinsinn und private Kunftliebe miteinander in dem Bestreben, der Blüte der Vaterstadt den stolzesten, monumentalen Ausdruck zu verleihen. Und mit am glücklichsten und erfolgreichsten wurde dieses Bestreben durch die Vollendung eines Werkes der Erzgießkunst gekrönt, durch den herrlichen Neptunsbrunnen (Ubb. 56), welcher hier vor dem Urtushof errichtet, den Platz schmückt. Recht aus dem antifisierenden Zeitgeschmack herausgeboren, schwang der heidnische Meergott schirmend seinen Dreizack über den Söhnen der schiffahrttreibenden Stadt, wenn sie zu ernster Urbeit nach dem Rathause oder zu frohem Trunk nach dem Urtushose emporstiegen. Einer Lokaltradition nach ift die prachtvoll muskulöse Neptunsgestalt ein Werk des niederländischen Erzplastifers Adrian de Dries, welchem Augsburg seine berühmten mythologischen Brunnenfiguren verdankt. Wir wissen, daß der Architekt Abraham v. d. Blocke im Jahre 1620 mit dem Augsburger Rotschmied Wolfgang Neidhardt über das Danziger Brunnenprojekt Briefe wechselte, und daß dieser als geeigneten Künstler den Adrian de Vries auf das Dringendste empfahl. Wenn nun auch die Ausführung des Gusses durch Adrian durch nichts beglaubigt ist, so ist der Danziger Neptun dem Augsburger Merkur und Herkules doch so verwandt, daß er unbedent= lich, wenigstens in der Konzeption, demselben Künstler zugewiesen werden darf.

Musschlaggebend scheint mir hier der seine Sinn für die Silhouettenwirfung, welcher die gut bewegte figur von allen Seiten flar verständlich erscheinen läßt.

Der alte Unterteil des Brunnens, dessen Anlage dem forscher vielleicht noch manchen Aufschluß hätte geben können, ist im 18. Jahrhundert durch ein bauchig geschweistes Bassin ersetzt, auf dessen Kand sich allerhand steinernes Rokoko-Seegetier tummelt. Das hübsche Gitter (Ubb. 57) soll nach einer alten Notiz im Jahre 1634 vollendet sein.



21bb. 56. 27eptunsbrunnen auf dem Cangenmarkte. (Phot. von Gottheil.)

Als glücklicher künstlerischer Gedanke muß es anerkannt werden, daß man in unsern Tagen zum Schmuck des Eingangs in den, unter dem Artushofe gelegenen Ratskeller eine Kopie von Giovanni da Bolognas "Merkur auf dem Windstoß" wählte, der zeitlich und stilistisch so gut zum Neptun paßt und den zweiten Schutzgott der Handelsrepublik bildet. In der Reihe der Patrizierhäuser italienisierenden Gesichmacks ist das späteste und reichste das berühmte Steffenssche, einst Speymannsche Haus am Langen Markt. (Abb. 58.)

Ein Rostocker, Hans Voigt, der im Dienste Abrahams von dem Blocke stand und später dessen Aachfolger als "Bildhauer und Steinmetz bei den Stadtbauten" wurde, hat in den Jahren 1609—17 "des seligen Hans Speymann Giebel von oben bis unten mit Bildwerken versehn." Der Ritter Hans Speymann von der Speye, welcher auch zu den Begründern des Zeughausbaues gehört, war ein gebildeter, weitgereister Mann, der die Schätze italienischer Kunst im Cande selbst studiert und die "antikischen" Stoffe für den Skulpturenschmuck einem Steinmetzen wohl selbst angegeben hat.



Albb. 57. Gitter des Meptunsbrunnen. 1634

Die Pilaster des Erdgeschosses sind mit Waffen und Trophäen umwunden, die Reliefs der fensterbrüstungen enthalten die bekannten, häusig wiederkehrenden Beispiele römischer Bürgertugend und Vaterlandsliebe.

Der Anzeichen für die Wertschätzung, die der Bauherr für die Kunst und Kultur Italiens hegte, giebt es manche. So sinden wir unter den Köpfen berühmter Männer, mit denen die Fassade geschmückt ist, das Ideal-Porträt Corenzo de Medicis.

Und — eng verwandt der gleichaltrigen Unlage des Urtushofes — sehen wir hier zum erstenmal an einem Privathause, daß auf den spitzen nordischen Giebel verzichtet und das Gebäude horizontal durch eine Uttika abgeschlossen ist.

Die sich durch alle Geschosse zwischen den fenstern hinziehenden Dilaster=



Ubb. 58. Steffensches Haus, Cangemarkt 41.

ordnungen flingen hier oben in den vier statuengeschmückten Postamenten der Balustrade aus.

Das Dach ist wie beim Urtus= hofe an der Vorderseite abgewalmt und sein fürst gleichfalls von einer allegorischen Frauengestalt bekrönt.

Vornehme Ruhe und gleichwerstige Verteilung des reichen Skulptusrenschmuckes bekunden ein an guten italienischen Werken geschultes archistektonisches feingefühl und lassen das haus wie einen fremdling in der Reihe seiner bodenwüchsigen Genossen erscheinen, so daß es wohl zu begreifen ist, wenn einst die Sage entstand, die ganze fassade wäre zu Schiff von Italien eingeführt worden.

Die südöstliche Seite des Cangensmarktes wird in ihrer ganzen Ausschnung vom "grünen Thor" besgrenzt. (Abb. 59.) Auf dem Rustikas Erdgeschoß, von dessen vier rundsbogigen Portalen dasjenige am weitesten rechts zur Entstehungszeit des abgebildeten Stiches zugebaut war, lagert ein gleichmäßig durchsgehendes Geschoß mit flachen, jonischen Wandpfeilern. Dem hohen Ziegeldach sind drei gefällige Ziersgiebel vorgesetzt. Die Architektur beider Fronten ist völlig gleich.

Der geräumige Saalbau des grünen Thores wurde im Jahre 1568 zur Aufnahme des königlich polnischen Hofes bei dessen Besuchen in Danzig erbaut. Hier hielt man sest liche Tasel, als im Februar 1646 die in Paris dem Polenkönig Wadislav durch Prokuration angetraute Ludowifa Maria Gonzaga, die Herzogin von Mantua und Nevers, auf der Reise nach Warschau von den Dans

zigern mit höchster Pompentfaltung beherbergt wurde. Aus den fenstern ihrer dorstigen Gemächer blickte sie auf die Aufzüge, Mohrentänze und fechterspiele, welche den Kampf der alten Sarmaten und Gothen darstellten, auf ein mit theatralischen Darstellungen verbundenes brillantes feuerwerf und auf die zwei überaus komplizierten Triumphbogen, von welchen man hausen von "poudre de Cypre" hinabstreute, dessen schaften Wohlgeruch die Lüste durchdrang. Der holländische Kupfersstecher Willem Hondius der jüngere, welcher damals in Danzig lebte und sein Kunstgenosse, der Danziger Jeremias falck haben uns das Bild dieser sesstlichen Dekorationsbauten, wie auch die Züge des Polenkönigs und seiner Gattin überliesert.



Abb. 59. Das Grüne Thor. Kupferstich aus: Reinhold Curicke, Der Stadt Dantzig historische Beschreibung. Danzig und Umsterdam 1687.

Die großen Kupferplatten mit den Stichen der Triumphthore werden noch jetzt auf dem Danziger Rathause aufbewahrt.

Heutigen Tages enthält das grüne Thor die guten prähistorischen und natursgeschichtlichen Sammlungen der Provinz Westpreußen.

Bietet der breite Bau mit den muntern farben seiner aus Haus und Backstein zusammengesetzten Architektur für den marktabwärts gerichteten Blick einen wirkungssollen Prospekt, so enthüllt sich uns ein Bild von kesselnder Schönheit, wenn wir, von der Wasserseite kommend, durch die Wölbungen des Thores umrahmt, den Langenmarkt vor uns liegen sehen. In stattlicher Tiese erstreckt sich der wundersvolle Platz, eingesatzt und geschmückt von den hohen reichen Patrizierhäusern mit



2166. 60. Cangemarkt.

ihren Beischlägen, vom Artushof und dem Neptunsbrunnen, überragt von dem schlanken Turm des Rathauses und dem massigen Turm der Marienkirche. Und wo die Verengung des Platzes zur Straße die perspektivische Verjüngung dieses Stadt=bildes unterstützt, da dringt der Blick noch weit hinein in die schöngewundene Cang=gasse. (Abb. 60.)



Abb. 61. haus der "Maturforschenden Gesellschaft" und frauenthor.

Wenn zur Mittagszeit die Sonne den Goldschmuck der häuser aufleuchten läßt und von den Dächern des Rathauses und des Artushofes, lüstern nach den Getreideproben der dort börsehaltenden Kaufleute, schillernde Taubenscharen hernieder flattern und sich zutraulich unter die Menschen dort unten mischen, dann darf der Gedanke wohl einmal vergleichend hinüberschweisen nach dem stolzen Platze von San Marco, und das bis zur Trivialität nachzebetete Wort von dem "nordischen Venedig" gewinnt für uns Sinn und Bedeutung.

Weniger berechtigt erscheint mir diese fühne Parallele dort, wo der Cokalpatriostismus sie häusiger zieht, wenn wir, durch das grüne Thor zurücktretend, auf der Langen Brücke am Danziger "Canal grande" entlang wandeln. Keine Paläste, nur hohe Speicher und schmucklose Häuser, deren Reihe hin und wieder durch den monusmentaleren Bau eines mittelalterlichen Wasserthores unterbrochen wird, begrenzen die Mottlauuser.

Einem derselben, dem frauenthor, fügt sich ein hochragendes, einst als Stapelshaus fremder Kausseute errichtetes Renaissancegebäude an, welches seit 1840 der "Naturforschenden Gesellschaft" zum Vereinshause dient. (Abb. 61.)



21bb. 62. Bronzebüste des Johannes Hevelins. Im Hause der "Maturforschenden Gesellschaft" zu Danzig.

für Danzig ungewohnt erscheint an dem= selben der große, durch fünf Stockwerke gehende Erker und das in elegantem kielförmigen Bogen geschweifte Dach. Der hübsche Turmhelm hat in neuester Zeit dem halbkugelförmigen Dach einer Sternwarte Platz gemacht. Man muß diesen entstellenden Umbau der Maturforschenden Besellschaft zu gute halten in Unbetracht des fördernden Schutzes, welchen sie seit anderthalb Jahrhunderten dem wissenschaftlichen Leben Dan= zigs gewährt hat. Von dem hochverdienten Bürgermeister Daniel Gralath 1742 gegründet, zählte sie bedeutende Männer zu den ihrigen, so den Mediziner Mathanael Matthias von Wolff (geb. 1724), welcher die Blatterninokulation in Danzig einführte und, allen Vorurteilen trotend, zuerst bei Johanna Schopenhauer und deren Ge= schwistern ausführte und welcher in seiner Stern= warte auf dem Bischofsberg eifrig astronomische Studien trieb. Hatte die Himmelskunde doch schon früher eine Beimstädte in Danzig gefunden durch

den berühmten Johannes Hevelius (Hewelcke 16(1-87) (Ubb. 62), den Autor der "Selenographie" und der "Allachina coelestis", welcher den Namen seines königlichen Gönners als Sternbild "Sobieskis Schild" an den Himmel bannte.

Einen rühmenden Bericht über die Thätigkeit der "Naturforschenden Gesellsschaft" verdanken wir dem Berliner Prosessor Bernoulli, aber auch Laiengäste fanden in dem gelehrten Kreise ihre Rechnung, denn "wenn hospites non literati an den Dersammlungen teilnahmen und die ordinären labores und experimenta für solche Personen zu serieux seyn möchten, so sollten solche sodann ausgestellt und ein anderes die Sinnen sonderlich vergnügendes Experiment vor die hand genommen werden (1744)".

#: #:



fassadenteil von einem Baufe der Jopengasse.

eine letzten Konsequenzen zieht der holländische Stil in dem Ziegelrohdau des Zeughauses (1605), einer vierschiffig gewöldten zweistöckigen Halle, deren von zwei achteckigen Treppentürmen eingefaßte Hauptfassade sich der Jopengasse zuwendet, während die vier von platzenden Granaten bekrönten Giebel der weniger reichen Rückwand nach dem Kohlenmarkte hin gerichtet sind. (Abb. 63 u. 64.)

Die Stockwerkgliederung und fensteruntrahmung wie die bildhauerischen Details verraten uns als Schöpfer des Zeughauses — wie übrigens auch urfundlich besglaubigt ist — jenen aus Mecheln gebürtigen Danziger Stadtbaumeister Anthony van Obbergen, der auch das altstädtische Rathaus errichtete.

Freilich hatte in diesem Künstler der dekorative Spieltrieb während der etwa 15 Jahre, welche zwischen der Entstehung beider Bauten liegen, stark zugenommen und fand bei dem reicher ausgestatteten Zeughause günstigere Gelegenheit, sich genug zu thun.



Albb. 63. Zenghans: fassade nach der Jopengasse. (Phot. von A. Th. Kuhn.)

Wissenschaftliche Stilkritik müßte vielleicht manches von dem fast allzureich über die Giebel ausgestreuten Schmuckwerke ablehnen, aber dieses wirkt in seiner naiven Prunkentfaltung doch stets zierlich und nirgends aufdringlich. Ebensowenig stört es, daß der Architekt das Hauptprinzip jeder Kassadenkomposition, die Kenster



2166. 64. Zeughaus: Jaffade nach dem Kohlenmarkt. (Phot. von R. Ch. Kuhn.)

der verschiedenen Stockwerke in gleicher Achse anzuordnen, unbeachtet ließ, eine freis heit, die er sich schon beim Bau des altstädtischen Rathauses (Abb. 65) genommen hatte.

Nicht strenge Gesetzmäßigkeit, sondern launige Prachtliebe erfand diese pittoresken Giebelprofilierungen und belebte den Bau mit den verschnörkelten Spät=renaissance=formen der Hausteinbänder, welche das rote Ziegelmauerwerk durch=



21bb. 65. Altstädtisches Rathaus (jetzt Amtsgericht) auf Pfefferstadt. (Phot. von R. Th. Kuhu.)

freuzen und durch ihre leichte gleichsam in Glanzlichtmanier aufgesetzte Vergoldung vorbildlich dafür sein können, wie man im Gegensatz zur modernen protigen Massens wirkung das Gold als heiteren Schmuck der Urchitektur verwenden sollte.

Don der reicheren Zeughausseite ausgehend, läuft links neben der Langgasse die Jopengasse her. (Abb. 66.) Ihre schmalen sich lichtbegierig nach der Straße drängenden Häuser zeigen heute nur noch geringen Auswand von schmückendem Beiwerk, sind aber bei aller gebotenen Platzbeschränkung in ihren Innenräumen stattlich und hoch disponiert.



Ubb. 66. Jopengasse.

Und etwas hat die Jopengasse mit anderen Straßen vor der belebteren Langsgasse voraus. Die Beischläge, welche dort dem stets wachsenden Verkehr zum Opfer sielen, die wir in der Langgasse nur noch aus älteren Bildern kennen, haben sich hier zahlreich erhalten und verleihen den Gebäuden der stillen Gasse den Charakter herrschaftlich vornehmer Privathäuser.

Wo die Marienkirche mit dem gigantischen burgtrotigen Pfarrturme in die flucht der Straße vorrückt, ändert dieselbe ihren Namen; aus der Jorengasse wird die Brodbänkengasse.

Wie diese nach den Verkaufsständen der Bäcker, heißt noch manche Danziger Gasse, etwa die fleischer=, Wollweber=, Böttcher=, Korkenmachergasse u.s.w. nach dem



Abb. 67. Das "Englische Haus". (Phot. von A. Th. Kuhn.)

Gewerke ihrer ehemaligen Bewohner. Ja, der Name der Straße verrät mitunter noch den Beruf ihrer heutigen Insassen. So enthält die Goldschmiedegasse fast in der Hälfte ihrer Häuser die Wohnungen und Läden von Juwelieren, welche freilich nicht mehr so formenschöne Werke schaffen, wie ihre Kollegen in der zweiten Hälfte des 17. und im 18. Jahrhundert, aus welcher Zeit das Berliner Kunstgewerbe-Museum einen erlesenen Schaft kunstreicher Danziger Silbergeschirre bewahrt.

Das Straßenbild der nach der Mottlau bergabführenden Brodbänkengasse mag früher auch ein stattlicheres gewesen sein. Unter ihren häusern erregte eins so sehr das Wohlgefallen friedrich Wilhelms IV., welcher als Kronprinz mehrfach Danziz besuchte, daß er es ankausen und die fassade nach Berlin transportieren ließ. Don Schinkel ergänzt, schmückte dieselbe bereits 1827 das sogenannte "Danziger haus" auf der Pfaueninsel bei Potsdam, welches freilich seitdem spurlos verschwunden ist.

Uber die Brodbänkengasse besitzt noch heute das machtvollste Danziger Bausdenkmal privaten, bürgerlichen Stils. Das "Englische Haus" (Abb. 67) wurde urssprünglich als Kaufs und Lagerhaus für englische Kausseut; es war ein



Abb. 68. Giebel: Hundegasse 12 und 11. (Phot. von R. Th. Kuhn.)

"Gewandhaus", in welchem die Condoner Tuchhändler ihre Stoffe aufspeicherten und feilboten, hat dann aber seit Jahrhunderten als Gasthof so manchen Fremden in seinen weiten Räumen beherbergt und zählt noch heute zu den ersten Hotels der Stadt.

Das "Englische Haus", auf dessen Platz die Tuchhändler des britischen Inselreiches schon früher einen Speicher besaßen, teilt mit dem "Löwenschloß" das Gründungsjahr 1569 und eine ganze Reihe von Dekorationselementen und Baumotiven, bei der Portalanlage beginnend bis zu den Hermen der Giebelgeschosse.

Bei der für Danziger Verhältnisse enormen Breite des palastartigen Kaufshauses war eine Verdoppelung der architektonischen Ausdrucksmittel geboten und so wurden hier die an sich denen des Löwenschlosses nah verwandten Pilaster gekuppelt nebeneinander angeordnet.

Unch die Proportionen haben sich verschoben. Trotz seiner Höhe hat der Bau etwas Lastendes, Breitlagerndes. Diesen Einbruck bedingen die vielen Geschosse;

wir zählen vier volle Stockwerfe und noch drei Etagen in dem nach vier Seiten gerichteten Giebelbau, dessen firstfreuzung ein schlanker achteckiger Dachreiter front.

Man hat beklagt, daß die schmale Brodbänkengasse einen bequemen Ueberblick über das imposante Kaushaus nicht ermögliche. Diese Enge sichert aber im Gegenteil dem Bau seine Hauptwirkung. Das perspektivische Zusammenlausen der Stockwerksgurte, die verkürzte Unsicht der architektonischen Gliederungen bringen statt langweiliger geometrischer Gleichmäßigkeit malerisches Leben in die düsteren Mauersmassen des Englischen Hauses, welches unendlich vornehm auf die niedrigen Giebel seiner Nachbarhäuser herabblickt.



Abb. 69. Giebel: Brodbänkengasse 37. (Phot. von A. Th. Kuhn.)

Diese Giebel behandeln in stets wechselnder Gestalt und mit verschieden großer Geschmacksentfaltung meist dieselbe Aufgabe, die steilaufsteigenden Linien des Dachwinkels durch eine wellig profilierte Blendwand zu verdecken und zu umkleiden. (Abb. 68, 69, 70.)

Die Zusammensetzung des Materials, rotes Ziegelgemäuer, das jetzt leider meist überputzt ist, und hausteinerne Ziergliederungen, weist schon darauf hin, daß wir die Vorbilder dieser Häuser in Holland zu suchen haben. Und das Gleiche sagt uns die Formensprache der älteren, noch dem 16. Jahrhundert angehörenden Vanziger Wohnhäuser.

Uber von jener Zeit an hat die Herrschaft der Volute in Danzig bis zur Stunde nicht aufgehört und im 17. Jahrhundert entwickelte sich aus den eingeführten Dekorationsmotiven ein selbständigerer Danziger Stil.

Neben einer Reihe langweiliger Giebelsbildungen, deren Sandsteinumrahmung in lahmer, kraftloser Kurve um die Backsteinmauersstäche kriecht, treffen wir äußerst pikante und lebendige Cösungen.

Mit federnder Schnellfraft ranken sich dort die Spiralen empor, spielend, willskurlich, aber reizvoll und gefällig in der Silhouette. Und von ihnen ausgehend ziehen sich Steinbänder durch die Giebelwand, gliedern dieselbe in felder und umsrahmen die kreisrunden Bodenfenster oder die Medaillonreliefs, welche man in den Mauergrund eingelassen hat, während ihre zugespitzten Enden hörnern gleich in die Luft emporragen.

Dieses beschlagartige Riemen-, Rahmen- und Kartuschenwerk ist dann noch bessetzt mit Knöpfen und Spiegelquadern; auf den geschweisten verschnörkelten Schnecken- ornamenten erheben sich kleine Obelisken, Dasen und kugelige Auswüchse. Uehnliche Gebilde bekrönen die Giebelspitze auf diesem höchsten Punkte des Daches, doch klingt

die ganze Herrlichkeit auch häufig in allerhand figürlichem Schnucke aus. Wir treffen dort bewaffnete Krieger, allegorische Frauenstatuen und antike Böttersgestalten.

Auch niedriger geartete Wesen haben auf solch hoher Warte Platz genommen; da lagern und stehen biedere Vierfüßler, Pferd, Ochs und Camm; große
Vögel breiten fühn ihre Schwingen aus, als wollten sie sich zum fluge erheben, und
auf einem Hause der Heiligengeistgasse hat sich sogar eine große Schildkröte niedergelassen, deren im hohlen Metallkörper hängende Beine sich im Winde zappelnd bewegten und schon das Entzücken der kleinen, in diesem Hause geborenen Johanna
Schopenhauer hervorriesen.



Abb. 70. Giebel: Heiligegeistgasse 81. (Phot. von A. Th. Kuhu.)



21bb. 71. St. Elisabethkirchgasse 3. (Phot. von R. Th. Kuhn.)

ine richtige Unschauung von der architektonischen Physiognomie, welche Danzig im 17. Jahrhundert zeigte, ist nach allem, was über die Stadt dahingegangen, heute nicht leicht mehr zu gewinnen. Immerhin tragen einige Straßen, wie die Jopen= und Brodbänkengasse und der dem Wasser zugewandte Teil der Heiligengeistgasse (s. Ubb. 97) noch ziemlich unversehrt den alten Charakter. Um ursprünglichsten aber wirkt das sonst durch neuheitliche Elemente gestörte Straßenbild noch in der frauengasse, welche zwar keineswegs die wertvollsten alten Häuser besitzt, dafür aber von moderner Zersetzung möglichst verschont geblieben ist. (Ubb. 72.)

hier empfangen wir auch einen unverfälschten Eindruck von der wichtigen Rolle, welche der "Beischlag", jenes ureigenste Danziger Baumotiv, das sich gleich=

artig nur noch an alten häusern der Stadt Elbing wiederfindet, im Bilde der Straßen und im Leben der Bürger spielte.



Ubb. 72. frauengasse.

Uls eine erhöhte, die ganze fassadenbreite einnehmende Plattform, zu welcher eine steinerne Freitreppe heraufführt, hat der Beischlag die Bestimmung eines dem Hause vorgelagerten terrassenartigen Ruhe= und Erholungsplatzes, den man nicht un= richtig mit den Loggien der italienischen Renaissancebauten verglichen hat. (Ubb. 73.)



Abb. 73. Jopengasse 1. (Phot. von R. Ch. Kuhn.)

Auf den Beischlag trat man heraus, um frische Cuft zu schöpfen, ohne seinen Grund und Boden zu verlassen. Freundlich einladend öffenete er sich den Kommenden und hob dabei doch den vornehm absgeschlossenen Charafter des Dansziger Patrizierhauses.

Tur die lückenlose Reihe der ungleich hohen und mit ihren Stussen verschieden weit in die Straße eingreisenden Beischläge ist das malerisch Wirksame im Straßensbilde, denn nur sie — nicht der verlassen und einsam auf den Bürsgersteig hinausragende Vorbau — giebt uns ein Bild des alten gesmütlichen Cebens vor den haussthüren. Und dann ist es unerläßslich, daß die ganze Unlage einen benutzten wohnlichen Eindruck macht, wie dies jetzt leider nur noch selten der Fall ist.

hierzu gehören auf der Brüstung stehende grüne Kästen mit allerlei altmodischen Blumen, Kresse, Gaisblatt und anderem Ranstenwerk, ein sauber gedeckter Tisch mit der blinkenden Kaffeemaschine darauf und die bläulichen Rauchswolken einer großväterlichen Tasbakspfeise, welche zum blühenden Lindenbaum emporwirbeln, in dessen Zweigen eine geschwätzige Spatenschar ihr Wesen treibt.

Danziger Künstler, wie Daniel Chodowiecki im 18. und der Rastierer Schultz im 19. Jahrhundert haben uns hübsche Schilderungen traulicher Wohnungspoesse und freundnachbarlichen Verkehrs auf den Beischlägen hinterlassen. (Abb. 74 u. 75.)



21bb. 74. Chemaliger Beischlag auf Pfefferstadt. (Radierung von J. K. Schultz.)



Abb. 75. Auf dem Beischlag des "Englischen Hauses". (Brodbankengasse.) Zeichnung von Dan. Chodowiecki. 1773.



21bb. 76. Beischlagbrüftung. frauengasse 17. (Die Jakobsleiter.)

Die Steinbrüftungen, welche diese Vorplätze nach der Straße zu abschlossen, gaben dem Bildhauer willkommene Gelegenheit, seine Kunstfertigkeit zu zeigen. freilich erhebt sich die Plastik dieser Beischlagwangen selten zu wirklich künstlerischer Bedeutung, aber die vielen Reliesplatten meist biblischen, allegorischen oder rein dekorativen Inhalts bieten dem Vorübergehenden doch manche unterhaltsame Un-regung.

Da war und ist noch heute mancherlei zu sehen: Jakobs Traum von der himmelsleiter (frauengasse 17, Abb. 76), Daniel in der Löwengrube (Canger



Ubb. 77. Beischlagbrüftung. (Stadtmuseum.)

Beischläge. 87

2Markt 18), der barmherzige Samariter, der gute Hirt und die Versuchung Christi (Pfarrhaus von St. Marien, frauengasse).

Dann das ganze antike Göttervolk: Minerva und Artentis, Benus (Abb. 77) und Ceres, Saturn, Amor und Apollo (Artushof) und die Gestalten der griechischen Sage: Arion auf dem Delphin, Luna und Endymion, Leda mit ihrem rosens bekränzten Schwan (Langer Markt 16 und 8).

Um häufigsten kommen die lagernden allegorischen Frauengestalten vor, Wissenschaften wie die Ustronomie, Tugenden, wie die sich im Spiegel betrachtende Wahrsheit. Dazu die Jahreszeiten, Pomona und flora-Bestalten mit füllhörnern und



Abb. 78. Beischlag in der frauengasse.

der Winter, frei kopiert nach dem Heiligen, der sich auf Peter Vischers Sebaldussgrab am Eiszapfenfeuer die Hände wärmt (Brodbänkengasse 14).

ferner Medaillonbilder lorbeerbekränzter römischer Imperatoren, Putten, die in mitunter kunstvoll durchbrochen gearbeitetem Kankenwerke spielen, oder Candschaften mit malerisch zerfallenen Ruinen und im Rokokogeschmack zerklüfteten felsen darin, Cöwenköpfe, Masken und fratzen, Blumenguirlanden und fruchtgewinde, Kartuschen, Monogramme des Hauseigners und ähnlicher ornamentaler Zierat.

Mitunter treten an Stelle der steinernen Brustwehren auch eiserne Gitter, unter denen sich gute Ceistungen der Kunstschmiederei sinden. (Ubb. 78.) Eisern sind auch die Treppengeländer, welche unten auf der Straße von zopfig dekorierten Pfosten aufgefangen werden, an deren Stelle häusig die gewaltigen Danziger Steinstugeln aus schwedischem Granit treten. (Ubb. 79.)

Die Bausitte, der hausfront den Beischlag vorzusetzen, beginnt im 16. Jahrshundert, doch ist die älteste Korm, bei welcher der hauseingang von zwei hohen, slachen, etwa den venetianischen Gondelpfählen vergleichbaren Stelen mit kreiszunden Köpfen flankiert wurde, wie sie noch heute vor dem Schifferhaus in Cübeckstehen, nur noch auf einem Gemälde vom Jahre 1601 festzustellen. Als ältestes Baudatum, das man auf einem Beischlagpfosten gefunden hat, gilt die Jahreszahl 1591.

Nicht immer haben die Danziger Beischläge die Billigung der Reisenden gefunden. Wie Merian 1652 erzählt, "gehet man von der Gassen etlich Treppen in die häuser hinauf, welche dann die Ursache, daß die Gassen ziemlich eng seyn, die auch unsauber



Ubb. 79. Beifchlaggeländer, jetzt am Eingange jum Stadtmufeum.

gehalten" und Johann Bernoulli spricht in seiner Reise nach Danzig und Beschreibung der Merkwürdigkeiten dieser Stadt von den "bekannten nachteiligen Beyschlägen".

Unders denken die Danziger Schulknaben hierüber, welche in ihren wilden Spielen den Beischlag zur starken Ritterburg machen, deren Mauer sie im kühnen Sturme zu erklimmen oder im heldenmütigen Kampke zu verteidigen suchen. Und nicht nur die Buben, auch die Mädchen hielten ihren Beischlag lieb und wert.

Johanna Schopenhauer widmet ihm in ihrem "Jugendleben und Wandersbilder" dankbare Erinnerungsworte. "Und — heißt es dort — welch einen Spielsplatz bot in meiner Jugendzeit der Beischlag den Kindern, so sicher, so bequem! Dicht unter den Augen der oben am fenster nähenden oder strickenden Mutter, die zuweilen es nicht verschmähte, mitten unter ihnen des milden Abends zu genießen.



21bb. 80. Beischläge in der Jopengaffe.

Bei leidlichem Wetter brachten wir mit unsern Gespielen alle unsere freistunden in diesem Usyl zu, das noch den unschätzbaren Vorzug besaß, daß wir des lärmenden Treibens wegen weniger gescholten wurden, weil es hier bei weitem nicht so lästig wurde, als im Hause selbst."



Abb. 81. Beifchlag aus der Canggaffe (abgebrochen).

Dom Beischlage aus betrat man den hohen, weiträumigen "Hausslur", der als Utrium, als Empfangshalle für das wohl immer nur von einer Familie bewohnte Patrizierhaus diente und mit gediegener Pracht ausgestattet war.

Alber wie die ehemals lückenlose Reihe der Beischläge sich im Cause der Jahre mehr und mehr gelichtet hat und in manchen Straßen spurlos verschwunden ist, lebt auch der Danziger Hausslur meist nur noch im Bilde oder in den Erinnerungen alter Ceute fort.



Abb. 82. Portal Hundegasse 25. (Phot. von R. Th. Kuhn).

In seiner gegenwärtigen Gestalt vermag der einst so imposante Vorraum meist keinen Begriff mehr von seinem früheren Aussehen zu geben. Dort, wo er am häusigsten vorkam und die kostbarste Ausgestaltung fand, in der Canggasse, ist er jetzt zu Cadenlokalen umgebaut, welche nach der Straße zu statt des reichen Portals nur eine schmucklose Thür, im übrigen aber eine gewaltige Glaswand zeigen, hinter der die verschiedensten Kausobjekte ausgebreitet sind.

Diese Wandelung, welche sich mit derselben praktischen Rüchternheit auch im

Hausflure. 91

Innern des hausflurs vollzogen hat, ist zu bedauern, sindet ihre Erklärung aber in den veränderten Zeit= und Erwerbsverhältnissen, welche aus der Langgasse, der vor= nehmen via triumphalis Danzigs, eine verkehrsreiche Geschäftsstraße geschaffen haben.

Der Danziger Radierer Johann Karl Schultz (geb. 1801) hat uns das Ausschen der alten Hausflure getreulich überliefert. Die Decken waren häufig mit dunkelgebeizter Holztäfelung geschnitzt oder durch reiches Rahmenwerk in eine Anzahl von mit Gemälden geschmückten feldern geteilt.

Zur Bekleidung der Wände dienten Kacheln, deren durch die Holländer einsgeführte Herstellung einst einen blühenden Zweig des Danziger Kunstgewerbes bildete. Entweder enthielt jede Kachel ihre eigene Darstellung, kleine Landschaften, Genres



21bb. 83. Hausstur Cangenmarkt 43. (Phot. von Große, Danzig.)

scenen, Blumen und Stillleben, kurz lauter holländische Bildstoffe, oder sie fügte sich mit den andern zu einem großen Bilde zusammen.

Im Provinzial-Kunstgewerbenuseum, im flur des Rathauses und in der Treppenhalle des 1884 von Ende erbauten Candeshauses sind solche bei Umbauten entfernten Kachelwände wieder gebührend zu Ehren gekommen.

Zur Ausstattung dieser flure gehörten ferner die bekannten geräumigen Danziger Schränke, entweder in kräftiger Holzschnitzerei ausgeführt oder mit bunter, auch heimischer Intarsiaarbeit bedeckt. (Abb. 84.)

Im Grunde des Hausslurs erhob sich dann oft eine stattliche, elegant gewundene Wendeltreppe, an deren fuß die barocke Gestalt eines altrömischen Legionärs Wache hielt.

3. K. Schultz erzählt, wie solch eine figur der Held seiner Kindheitsträume gewesen sei, zu dessen Schutz er so unbedingtes Vertrauen gehabt habe, daß er im

Jahre 1807 selbst dem Einrücken der 20000 Franzosen, Polen und Sachsen unter dem Marschall Lefebre, dem Herzog von Danzig, ruhig entgegengesehen hätte.

21ste Delgemälde, geschnitzte Wappentaseln, blauweiße Delfter Vasen und blanke 21icssingblaker erhöhten die trauliche Stimmung solcher, in echt holländischer Sauberskeit blitzenden Halle.

Das Bestreben, Raum zu gewinnen, führte dann später zu einer Umgestaltung der Haussluranlage. Man fügte der tiefen Vorhalle noch ein seitliches Parterre=



Ubb. 84. Danziger Schrank im Stadtmuseum.

zimmer und ein darüber gelegenes niedriges Zwischengeschoß, die "Hangeetage" ein. Diese Gelasse öffneten nach dem Hausflur zu ihre fassadenartig ausgebildete, durch Stuckverzierungen gegliederte Fensterwand, denn die Möglichkeit, Tageslicht izu gewinnen, mußte in den Danziger Wohnhäusern auf alle erdenkliche Weise ausgenützt werden. Die opferwillige Kunstliebe des bekannten Danziger Sammlers E. Gieldzinki hat in neuester Zeit wenigstens ein typisches Beispiel dieser malerischen Vorhallen in ursprünglicher Schönheit wieder erstehen lassen und der Stadt für hoffentlich dauernde Zeiten wiedergegeben.

Hausflure. 93

Es ist dies die "Diele", richtiger der oder wie alte Danziger sagten: "die Haussslur" des ehemaligen, rechts neben dem Artushose gelegenen Schöffenhauses (Canger Markt 43, Abb. 83), welche durch die darin aufgestellte reiche Sammlung kunstsvoller Ehrenbecher, Willkomms und Taselaufsätze der fleischer, Zimmermeister, Ceinweber, Kupferschmiede, Schlosser, Töpfer, Müller, Seiler, Schuhmacher und all der andern ehrsamen Handwerker, durch Zunststäbe, Zunsthämmer, durch die Wahrszeichen und zierlich und geschmackvoll gearbeitete kleine Meisterstücke zu einer Auhmesshalle der Danziger Innungen und Gewerke geworden ist.



21bb. 85. Treppe aus einem hausflur der Langgaffe.



Ubb. 86. Martin Opitz. Gemälde des Bartholomaus Strobel in der Danziger Stadtbibliothek.

ur Vervollständigung eines Buches vom Danzig des 17. Jahrhunderts müssen wir den Spuren des litterarischen Lebens folgen, welches die mit behaglichem Wohlstande und künstlerischem Verständnis ausgestatteten Bürgerhäuser beseelte. Es war rege und vielseitig, freilich nicht frei von den barocken formen des Zeitgeschmacks, wosür schon der Schlesier Martin Opits sorgte, welcher kurze Zeit der führende Schöngeist war. Er kam 1635 nach Danzig und starb daselbst 1639 an der Pest. (Ubb. 86.)

Die Stadtbibliothek bewahrt ein gutes, von seinem Landsmann Bartholomeus Strobel, einem Hofmaler Ferdinands III., gemaltes Porträt des Dichters. Opitz revanchierte sich für dieses Werk durch eine Lobeshymne, die seiner Wertschätzung des Künstlers in folgenden Worten Ausdruck verlieh:

> "Zu Antorf sei Rubeen Den Spranger rühme Prag und Holland seinen Veen. Auch Welschland den Urbin, dich kann mein Breslau zeigen, Der Künste Sängerin.

Unter den in Danzig 1641 gedruckten "Deutschen Poematis" des Dichters finden sich drei Epigramme Martials, zu deren Übersetzung er sich wohl durch die blühende Bernsteinkunstindustrie der Ostseestadt angeregt fühlte. Sie sind so amüsant, daß wenigstens das eine "auf eine Bien im Birnstein verschlossen" hier angeführt werden mag. Es lautet:

Der Birnstein birgt und zeigt die Biene doch darbey, Es scheint, ob sie bedeckt durch ihren Honig sey, Sie hätte nicht gekundt ein schöners Grab erwerben, Dermutlich hat sie ihr gewünscht, also zu sterben.

Der dichtende Historiograph Wladislaus IV., wie Paul flemming ihn nennt, "der Herzog deutscher Saiten", leitete auch die ersten poetischen Versuche des jungen



Abb. 87. Cangenmarkt 20 (1680). (Phot. von R. Th. Kuhn.)

Hofmann von Hofmannswaldau, welcher damals seine Studien am Danziger Gym=nasium academicum seu illustre, einer in den Räumen des früheren franziskaner=klosters begründeten Hochschule mit völligem Universitätscharakter, betrieb.

Unter den Künstlern des nach Beendigung des dreißigjährigen Krieges in Deutschland machtvoll emporblühenden Barockstils kommt für Danzig der "Einzügsling" Barthel Ranisch in Betracht, welcher 1695 ein gutes Architekturwerk "Grundzrisse und Auffzüge aller Kirchengebeude in der Stadt Danzig" herausgab.

Ranisch baute die 1813 wieder dem Boden gleich gemachte Franziskanerkirche und das Kloster auf dem Stolzenberge bei Danzig, die Jesuitenkirche in der Vorstadt Alt=Schottsand, und in der Stadt selbst die Kapelle St. Johannis Baptistae und St. Andreae in der Heiligengeistgasse (Abb. 88), welche nach ihrem Stifter, dem Polenkönige Johann Sobieski die Königliche genannt wird, einen kuppelgekrönten



Ubb. 88. Königliche Kapelle in der Beiligengeistgasse.

Centralbau im griechischen Kreuz, dessen sonst magere Architektur durch hohe Pilaster gegliedert und von kestons aus gothländischem Steine belebt wird.

Man hat für ihren Skulpturenschnuck die Mitarbeiterschaft Undreas Schlüters angenommen, welcher als Cehrling der Danziger Cukasbrüderschaft angehörte, und als dessen Cehrer man einen Bildhauer Saponius nennt. Da Schlüter aber bei der Vollendung des Baues (1681) erst 19 Jahre zählte, so kann der künstlerische Unteil

dieses glänzendsten norddeutschen Barockmeisters an dem Gotteshause nur ein geringer sein.

Die Kunst des Rokoko, in deren Zeitalter die ersten Teilungen Polens und die Abtretung Danzigs an das Königreich Preußen (1793) fallen, fand einen starken Ausdruck in der Bauthätigkeit der Stadt. Seinem heitersdekorativen Charakter folgend, trat auch hier der Stil weniger an den hohen häusern des Stadtinnern, als an den mit Gartenanlagen verbundenen halbländlichen Gebäuden der Vorstadtsviertel auf.



Abb. 89. Kommandantur. (Phot. von Gottheil, Danzig.)

Neben zum Teil recht reduzierten Villenbauten präsentiert sich in schöner Ershaltung das Kommandanturgebäude auf Langgarten. (Abb. 89.) Der stattliche, in drei flügeln huseisensörmig um eine cour d'honneur gruppierte Herrensitz wurde 1750 vom polnischen Grafen Unisczk errichtet und, nachdem ihn der Kausmann Rottenburg 1786 völlig wiederhergestellt und um die große dahinter besindliche Gartenanlage bereichert hatte, 1793 von Friedrich Wilhelm II. als Gouverneurswohnung erworben.

Der gleichen Zeit gehört das schöne Wohnhaus Schäferei Ur. 3 an. (Ubb. 90.) Beiden Bauten ist das gebrochene Mansardendach und die Betonung des Mittelsrisalites durch größeren Auswand plastischen Schmuckes eigen.

Aber dieser ist keineswegs ausdringlich, sondern im Gegenteil mit höchst dezenter Noblesse angewandt: eine Büste, oder Flammenvase, ein maßvoll dekoriertes

Kartuschenwappen oder ein seiner Kranz, der sich um das ovale Giebelsenster legt, während auf den aufgerollten Voluten der Portalpseiler malerisch gelagerte Putten und Frauengestalten Platz gesunden haben.

Die Zierlichkeit dieser Mittelpartie teilt sich den schlichten Seitenwänden mit und lebt fort in den Stäben, Leisten und Prosilierungen der Kenstergewände und Stockwerksgurte. Es ist nicht, als ob man ein Stück dieser häuser besonders bevorzugt und geputzt hat, sondern, als ob der gebundene, in den vornehmen Verhältnissen der Architektur schlummernde Kormensinn an diesen wichtigsten Stellen kräftiger zum Ausdruck kommt, wie aus dem scheinbar ruhigglatten Wasserspiegel plötzlich der krause Schaumkopf einer mutwilligen Welle hervorbricht.



21bb. 90. Wohnhaus, Schäferei 3.

Im 18. Jahrhundert war es Danzig vorbehalten, der deutschen Kunst einen Mann zu schenken, dessen künstlerische Hinterlassenschaft für uns ein kulturgeschichteliches Dokument ersten Ranges und so recht "der Spiegel und die abgekürzte Chronik der Zeit" geworden ist. Und diese Zeit, so nüchtern, spießbürgerlich und mit stattelichem Zopfe geschmückt sie zuerst erscheint, nötigt uns doch durch liebenswürdige äußere Unspruchslosigkeit und den gediegenen Wert ihrer Männer vollen Respekt ab.

Daniel Chodowiecki (1726—1801) wurde am 16. Oktober in einem schlichten Hause der Danziger Heiligengeistgasse geboren, und sein Vater pflanzte an diesem Tage zwei Lindenbäumchen vor der Hausthüre, welche er nach seinen Söhnen Daniel und Gottsried benannte. (Ubb. 91.)

Die große Popularität, welche Chodowiecki in unserer Zeit genießt, ist wohls verdient. Nicht, daß der unendlich fruchtbare peintre-graveur berusen war, fast die gesamten Werke unserer klassischen Litteratur durch seine Griffelkunst zu illustrieren. hier, wie überall, wo große Unsprüche an seine Phantasie erhoben werden, erscheint er uns gesucht und veraltet.

Uber wir danken ihm die getreuesten Ubbilder des kleinen altpreußischen Berslin; er wurde der wahrste Schilderer des großen fridericianischen Zeitalters, der uns das Bild des alten Frizen schuf mit Dreispitz und Krückstock, wie es noch in der Seele des Volkes fortlebt, und der als ein Vorläuser Menzels die Potssdamer Wachtparade, die Kriegshelden des siebenjährigen Krieges und noch vieles, "was eines Preußen herz erfreuen kann" der Nachwelt überliefert hat.

Der Hauptgenuß aber, den uns die Betrachtung der Kunst des schon von Goethe "über die Maßen verehrten" Man=nes bereitet, ist das "groß Ergößen, sich in den Geist der Zeiten zu versetzen" und den Künstler auf seinem neuntägigen Ritt von Berlin nach Danzig zu begleiten. Er zeigt sich auf dieser Reise als der echt deutsche, etwa dem die Niederlande durchstreifenden Dürer vergleichbare Künstler, dem kein kleines Ereignis, keine flüchtige Wahrnehmung zu gering erscheint, um sie zu notieren und zu skizzieren.

Wir wissen, wie er übernachtete, was er verzehrt und was er bezahlt hat und lernen alle zufälligen Reisebekanntsschaften kennen, welche er machte, bis er am 21. Juni 1773 auf seinem hochsbeinigen Kalben durch das "Dlivsche Thor" in die Vaterstadt einritt. Und im Rahmen dieser Betrachtung erscheint



Abb. 91. Chodowieckis Geburtshaus. Heiligegeistgasse 53. Zeichnung von Dan. Chodowiecki (1773).

er uns am wichtigsten als der schlichte, historisch treue Zeichner all jener kleinen feinbeobachteten Scenen und Sittenbilder aus dem Danziger Bürgerleben, welche uns die Stadt, ihre Leute und Verhältnisse von damals auf das Anziehendste kennen lehren.

Bu den Kunstgenossen, welche Chodowiecki in der Heimat besuchte, zählte auch

der von Rugendas und Kilian zu Augsburg geschulte Matthias Deisch, dem wir eine stattliche Zahl von Schabkunstblättern mit den Bildnissen damaliger Danziger Bürgermeister, Ratsherren und Geistlichen verdanken. Diese Schabs oder Schwarzskunsttechnik war Chodowiecki noch fremd, und er bemühte sich in Danzig vergeblich, hinter das Geheinnis derselben zu kommen.

Deischs sonst mittelmäßige Kunst liefert uns manch wichtigen Beitrag zur Kenntnis der Stadt im 18. Jahrhundert. So ist eine Serie von Danziger Auszufern (um 1780) von kulturhistorischem Interesse. (Abb. 92.)

Diese Bilder von Straßenverkäufern gab es bekanntlich überall, zu Rom,



Abb. 92. Matthias Deisch: Bratäpfelverkäuserin. Aus der Kupferstichfolge: Danziger Ausruser (um 1780).

es bekanntlich überall, zu Rom, Paris und Condon. Die frühesten werden wohl die zur Zeit Franz I. entstandenen "Cris de Paris" des 16. Jahrhunderts gewesen sein.

Im 18. Jahrhundert werden sie in Deutschland modern; wie Heumann in Göttingen, Gabler in Nürnberg und Rosenberg in Berlin, schuf damals Deisch seine Straßenstypen, welche in buntem Durcheinsander "Schiersannt, Sagelspeen und steenerne Bottertep, Witten Komst und Posternack, drögen Ahl, Klinsberehn und Pomuchelen" und sos gar "fresche Destern und Unschowius" seilbieten, und zu deren Aussussen uns der Künstler auch noch die Noten mitgegeben hat.

Nachdem schon im Jahre 1617 der Stecher Aegidius Dickmann seine Absicht, "diesse löbliche Stadt Dantzigk aufs Kupsker zu bringen" durch die Herausgabe der "Praecipuorum Locorum et aedisciorum quae in urbe Dantiscana

visuntur adumbratio" (Abb. 1) verwirklicht hatte, stach Deisch 1765 eine folge von "50 Prospecten vom Dankig" nach den Zeichnungen des Candschaftsmalers Cohrmann, eines Künstlers, welcher auch mehrfach als Kopist thätig war. Chodos wiecki kannte von ihm eine Dornenkrönung Christi nach Annibale Carraccis Stich; auch nach Vanloo und Cancret malte er, und der gelehrte Astronom Wolf ließ durch ihn die Kopie eines alten Bildes des Vicolaus Kopernicus ansertigen, welche er der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Condon verehrte.

Eine eigentümliche Kunst trieb auch der Bildhauer und Medailleur du But, ein Sohn des Münchner Hofbildhauers, welcher gleichfalls von Chodowiecki aufgesucht

wurde. Er schuf farbige Wachsbossierungen, mit Stoffen, Edelsteinen und künst= lichem haar ausstaffierte Bildnisse von fürsten und Adeligen.

Du But war ein Schwiegersohn Untoine Pesnes, des Hofmalers friedrichs des Großen; die beiden Elternpaare hatten ihre Kinder schon vor der Geburt fürseinander bestimmt, "wenn es angehen würde", doch scheinen weder der berühmte Schwiegervater noch die Beziehungen zur vornehmen Welt den Künstler vor materieller Not bewahrt zu haben.

Don den Plastikern des 18. Jahrhunderts haben wir den Danziger Bildshauer Johann Heinrich Meißner schon durch sein Marmorstandbild August III. im



Abb. 93. Garten des Herrn von Rottenburg in Strieß. Zeichnung von Dan. Chodowiecki (1773).

Artushofe (1755) und den aus Schweden eingewanderten Daniel Eggert — oder Eggersen — durch sein Rathausportal (1768) kennen gelernt.

Beide Bildhauer trugen durch ihre Statuen zum Schmucke der Gärten in den zahlreich um die Stadt gelegenen Landgütern der Danziger Patrizier bei. So fanden sich Meißnersche figuren in Strieß und am Olivaer Thor, und solche von Eggert im Parke von Kleinhammer.

Von diesen und anderen wohlgepflegten Sommersitzen der Vornehmen zu Ohra, Schidlitz, an der stattlichen Lindenallee zwischen Danzig und Langfuhr, in letzterem Orte selbst, wie in Pelonken und Oliva wissen uns alte Reiseberichte und Memoiren vieles zu erzählen.

Eine hübsche Zeichnung aus dem Reisetagebuch Chodowieckis (Abb. 93) führt uns in den Garten des reichen Schiffsrheders franz- Gottfried von Rottenburg zu Strieß, einer regelmäßigen Unlage mit rasenbedeckten Terrassen, einer plätschernden

fontaine und den an Giovanni da Bologna erinnernden Steingruppen fräftiger Römerfrieger, in deren Urmen sich die geraubten Sabinerjungfrauen hilflos winden.

In Ohra besaß der Kaufherr Andreas Schopenhauer, der Großvater des Philosophen, einen schönen Garten, in welchem er liberaler Weise jedermann zu lustwandeln gestattete.

Glänzende Beispiele der berühmten Danziger Gartenpflege boten die Pelonker höfe. Der fünfte derselben, das Grundstück des heutigen Waisenhauses, gehörte einem Bankier Kade.

Bernoulli, welcher ihn besuchte, preist seine mannigfaltige schwer zu beschreibende Abwechslung. "Diele übereinander liegende Terrassen, Teiche, Parterren, große und kleine, bedeckte und unbedeckte Alleen, Kabinette von Bäumen und von Gitterwerk, Rasenbänke, angenehme Fußsteige in dem dichtbuschigen Gipfel des Berges u. s. w.; alles dieses war mit Geschmack angelegt und wechselte miteinsander ab."

Unsere Danziger Vorsahren verstanden es, wie diese Schilderung lehrt, trefssich, das auf Reisen Geschaute in der Heimat zu verwerten und nach dem Muster der italienischen Renaissancevillen, die Terrainverschiedenheit in ihren am Abhange der Danziger Höhe gelegenen Villegiaturen sein sinnig und geschickt auszunutzen.

Die stolzeste Blume aber im Kranze der die Stadt umgürtenden blühenden Gärten bildet heute noch der damals zum Kloster gehörige, jetzt königliche Garten zu Oliva.

Wenn der alte Stilcharafter desselben auch manche Veränderung erlitten hat, so erheben sich doch immer noch die gleichmäßig geschorenen Caubwände seiner hausshohen Buchenallee, welche sich früher bis hinab an den Strand der nahen Ostsee zu erstrecken schien. Diese Illusion wurde dadurch hervorgerusen, daß man durch den zwischen dem Olivaer Garten und der See gelegenen fichtenwald in gerader Verslängerung der großen Ullee eine Cichtung ausgeholzt hatte.

Johanna Schopenhauer bewunderte an diesem "Prachtstücke altfranzösischer Gartenkunst" die poetische Cebensweisheit Le Aftres und formulierte den beachtens=werten Satz "Vornehme Leute müssen auch im Grünen sich vornehm ergehen können, und die ihre Paläste zunächst umgebenden Anlagen dürsen daher mit vollem Rechte nur als Uebergang aus ihren Prunkgemächern in die freie Natur sich dar=stellen."

Die auf hoher Bildungsstufe stehenden vornehmen Danziger, welche die Gärten ihrer Candsitze in der geschilderten Weise durch schmückende Unlagen verschönten, umgaben sich natürlich auch in ihren Stadtwohnungen mit vielfältigen Werken der Kunst.

Trotz keineswegs glänzender wirtschaftlicher Verhältnisse enthielt die Stadt noch gegen das Ende des achtzehnten Jahrhunderts eine ganze Reihe von Kunstsammlungen, deren längst zerstreute Schätze sich zum mindesten in den zeitgenössischen Berichten sehr reich ausnehmen.

Eine umfangreiche zum Teil aus in Holland gemachten Unkäufen bestehende Bildergalerie besaß der schon erwähnte Handelsherr Undreas Schopenhauer, während der Sammeltrieb seines Sohnes Heinrich floris sich hauptsächlich auf Kupferstiche und, wie bei seinem Zeitgenossen Boethe, auf Gipsabgüsse nach der Untike erstreckte.

Um größten war die 460 Nummern umfassende Gemäldesammlung des Bürgermeister Schwarz, welche nach dem Tode ihres Besitzers in Holland ver=



2166. 94. Uns dem Uphagenschen Hause in der Canggasse.

auktioniert sein soll. Neben einheimischen Künstlern, wie Undreas Stech, Joh. Benedict Hofmann, Bartholomaeus Miltwiz und Adolf Boy waren in ihr hervor-ragende Niederländer des z. Jahrhunderts, wie Rubens, Jordaens, van Dyck, Rembrandt, Bakhuysen, Jan Steen und Wouwerman und Meister der deutschen Renaissance, wie Dürer, Cranach, Aldegrever und Holbein vertreten.

Wenn auch die Attributionen jener Zeit und namentlich diejenigen unseres Gewährsmannes Bernoulli mit großer Vorsicht aufzunehmen und die stolzen Namen

wohl häufig nur als Bezeichnungen für einigermaßen in den Schulfreis der genannten Meister gehörige Bilder anzusehen sind, so ist es doch ganz zweifellos, daß sich in jenen Danziger Privatkollektionen manch interessantes und wertvolles Stück befunden haben muß.

Genauere Aufschlüsse und Zusammenstellungen über die kleineren Galerien im Besitze vom Gerichtsherrn Muhl, Rheder von Rottenburg, Kriegsrat von Rosenberg, Graf von Czapski, Kammerherrn Husardsewsky, Seidenwarenhändler Pettré, Geh. Kriegsrat von Davisson und der Kausseute Gerdes und Dorne, über Münzkabinette, Bibliotheken und Sammlungen kunstgewerblicher Art giebt uns eine



Ubb. 95. Saal des Uphagenschen Bauses in der Langgasse.

leider nur als Zeitungsfeuilleton erschienene Arbeit Ludwig Kaemmerers, welcher sich auch die hier mitgeteilten Nachrichten anschließen.

freilich können wir mit diesen Namen der Danziger Mäcene ja kaum eine bestimmte Vorstellung vom Aussehen ihrer in alle Welt verschlagenen Schätze verstinden, denn in den seltensten fällen wird es gelingen, ein Werk als aus jenen Sammlungen stammend festzustellen. Aber in ihrer Gesamtheit und im Munde weitsgereister Kenner legen sie doch ein gewichtiges Zeugnis von dem Kunstsinne der damaligen Danziger Generation ab. Auch die zahlreich überlieferten Namen von Malern jener Zeit, über deren Schaffen freilich erst eingehende Sonderforschung Näheres ermitteln nußte, liefern uns wenigstens den Beweis, daß der Bedarf von gemalter Kunst damals in Danzig ein recht großer gewesen sein nuß.

\* \*

Wohl selten hat eine Stadt so viele Schicksalsschläge und Prüfungen zu erschulden gehabt, wie Danzig, noch seltener aber diese stets mit so zäher Energie überwunden.

Von frühester Zeit an haben wir Kunde von verheerender Wassersnot und gewaltigen Feuersbrünsten; die massenmordende Pest war in Danzigs Mauern ein nur zu häusiger Gast. Alle nordischen Kriege zogen die Ostseestadt in Mitseidensschaft, viele europäischen Nationen haben in ihr und um sie gekämpft.

Stets in die endlosen Kämpfe um die polnische Thronfolge verwickelt, bildet sie vielfach den Zankapfel, häufig das Kriegslager der streitenden Parteien. Nach



Ubb. 96. Saal des Uphagenschen Hauses in der Canggasse.

einjähriger Belagerung durch Stephan Bathory (1577) kam sie mit einer Strafsumme von  $6^{1/2}$  Millionen davon, die zum Teil aus den Kirchenschäßen gedeckt werden mußten.

Im Kriege Karl XII. von Schweden gegen Außland, Polen und Dänemark (1700-1721) wurde sie von freund und feind ausgesogen; der Kriegsfurie gesellte sich die Pest, die im Jahre 1709 vierundzwanzigtausend Menschenleben zum Opfer forderte.

Als die Danziger im Jahre 1734 ihren Kandidaten für den polnischen Königs= thron, den ritterlichen Stanislaus Ceszczynski in ihren Mauern beschützten, zerstörte das Bombardement des russischen Heeres 1800 Häuser.

Vierundzwanzig Jahre später (1758), im siebenjährigen Kriege, wurde die Stadt im Vorüberziehen vom russischen General Fermor gebrandschatzt.

Trotz "Dater Kalfreuths" heldenmütiger Verteidigung nahm 1807 der Marschall Cefêbre, der Herzog von Danzig, die Stadt ein. Die darauf folgende siebenjährige Besetzung durch die Franzosen verschlang vierzig Millionen Kriegskontributionen. Was in dieser Zeit von Kunstschätzen geraubt und fortgeschleppt wurde, ist unsberechendar.



21bb. 97. Beiligegeistgaffe. (Phot. v. Gottheil.)

Aun kam die befreiende Rückeroberung durch die Russen vom Jahre 1813, welche große Verwüstungen unter den Bauten der Stadt anrichtete. Als die Republik von Aapoleons Gnaden ihre freiheit wiedererlangte, war die kast um die Hälfte zurückgegangene Bevölkerung dem Hungertode nahe. In ganz Europa regte sich das Mitleid für die notleidenden Städter, England sandte allein 140000 Mark.

Daß Danzig trotz all dieser surchtbaren Verheerungen, die seinen Wohlstand verschlangen und seinem Handel die tödlichsten Schläge versetzen, immer wieder in sieghafter Widerstandsfähigkeit hoch das Haupt erhob und noch heute eine der schönsten Städte Deutschlands ist, giebt eine Gewähr dafür, daß es auch kommende Stürme überdauern und seinen Rang als deutsche Kunststätte ruhmreich beshaupten wird.

In der That ist die Pflege der Künste und die freude an den vielgestaltigen Werken derselben auch im letztvergangenen Säculum in Danzig niemals erloschen.

Mnterlassungegeben werden, daß Teilnahmlosigkeit und Unkenntnis manche schlimme Unterlassunde begangen haben, als es noch Zeit war, alte Architekturdenkmäler zu konservieren und kostbare Kunstwerke vor fremder Sammelwut und fremdem Kunstschacher für die Heimat zu retten, daß bei Neubauten und deren Ausstattung ein irregeleiteter Geschmack das entscheidende Wort sprach, stets aber gab es einen berechtigten Stolz auf die künstlerischen Thaten der Vorfahren und den guten Willen, denselben Gleichwertiges an die Seite zu stellen.

Eine ganze Schar eingeborener Danziger und zugezogener Männer läßt sich namhaft machen, welche durch Stiftungen und Geschenke, durch eigenes künstlerisches Schaffen und historische forschung im engeren und weiteren Sinne die kunstliebenden Traditionen der Weichselstadt fortpflanzte.

\* \*

In der Geschichte der modernen Malerei sinden wir drei Danziger Namen von gutem Klange: Eduard Meyerheim (geb. 1808), dem wir auch eine Reihe malerisch-lithographierter Danziger Unsichten verdanken, ist durch seine liebenswürdigen gemütsvollen Genrebilder, welche in zahlreichen Reproduktionen der Griffelkunst weite Verbreitung fanden, allen Schichten unsers Volkes wohlbekannt.

Sein Candsmann Eduard Hildebrandt (geb. 1818), der von Alexander von Humboldt geförderte Hofmaler Friedrich Wilhelms IV. hat die ganze Welt umreist und uns aus Spanien und Italien, aus Aubien und der Sahara, vom Libanon und aus dem gelobten Cande, aus Griechenland und der Türkei seine von Farbenspracht und Kormenschönheit gesättigten Bilder mitgebracht, deren letztes, das im städtischen Danziger Besitz besindliche sogenannte "blaue Wunder", die azurfarbene wogende Unendlichkeit des Meeres unter dem Aequator darstellt.

fast mehr noch als Dichter, wie als Maler ist Robert Reinick (geb. 1810) bekannt, welcher Düsseldorfs höchste Glanzepoche mitschaffen half. Die kindliche Reinheit, harmlose Cebensfreudigkeit und innige Gemütstiese, welche aus seinen sonnigen Zeichnungen, seinen vom Geiste deutscher Romantik durchwebten Bildern, ebenso wie aus den seinem Freunde Franz Kugler gewidmeten "Liedern eines Malers mit Randzeichnungen seiner Freunde" sprechen, machen Reinick für uns zu einer ausnehmend sympathischen Gestalt.

Die begeisterte Liebe zu den architektonischen Schönheiten der Vaterstadt, welche den Kupferstecher Johann Carl Schultz (geb. 1801) beseelte, fand ihren Ausdruck in

einem groß angelegten Werke von drei folgen von Radierungen, deren einige in dieser Schrift nachgebildet sind.

Schultz, welcher als Direktor der Danziger Kunstschule zuerst einen Berein zur Erhaltung der heimischen Bau- und Kunstdenkmäler ins Ceben rief, fand in diesen konservatorischen Bestrebungen aufopfernde Unterstützung durch seinen römischen Reisekreund, den Bildhauer Rudolf Freitag (geb. 1805 zu Breslau).

Ehe sich Freitag 1844 in Danzig niederließ, hatte er lange Zeit in Italien zugebracht. Drei Jahre arbeitete er in Thorwaldsens Atelier zu Rom und ging dann nach Pompeji, wo er mit August von Goethe der Ausbeckung des großen



21bb. 98. Franziskanerkloster (Stadtmuseum und Realgymnasium St. Johann) und Trinitatiskirche.

Alleganderschlacht=Mosaifes in der Casa del Jauno beiwohnte und selbst die schöne Statuette des Tanzenden Jaun aus der Grube hob.

Danzig verdankt der zähen unermüblichen Arbeit des selbst mittellosen Mannes und seinen Bittsahrten zum Könige nach Berlin die Erhaltung und den Ausbau des arg verwahrlosten franziskanerklosters, auf welches schon der Militärsiskus seine Hand gelegt hatte, und die Gründung des Stadtmuseums in dem alten Gebäude. (Abb. 98.)

Den Grundstock dieses Kunstinstitutes bildete eine Gemälde= und Kupferstich= sammlung, welche der reiche Kaufmann Jakob Kabrun seiner Vaterstadt testamen= tarisch hinterließ.

Von andern opferwilligen förderern haben sich um die Gründung des Stadtnuseums und den Unkauf von Kunstwerken für dasselbe Karl Bottsried Klose, friedrichs Hennings und Wilhelm Jüncke besonders verdient gemacht. Die Geschichte der neueren Litteratur verzeichnet die Namen mancher Danziger. Don frauen macht im 18. Jahrhundert Luise Kulmus, die Gattin und Arbeitssgenossin Johann Christoph Gottscheds von sich reden; am Unfange des 19. giebt uns die Romanschriftstellerin Johanna Schopenhauer interessante sittengeschichtliche Schilderungen aus dem damaligen Leben der Stadt, welche auch den Ruhm genießt, der Geburtsort ihres großen Sohnes Arthur zu sein.

Johann Daniel falk, welcher später als Cegationsrat in Weimar, gleich seiner Candsmännin dem Goetheschen Kreise angehörte und sich durch die Stiftung eines Rettungshauses für verwahrloste Kinder verdient machte, weiß in der wenig



Abb. 99. Kreuzgang im Franziskanerklofter (Stadtmuseum).

bekannten autobiographischen Erzählung "Das Leben des Johannes von der Ostsee" anziehend und stimmungsvoll über das alte Danzig zu plaudern; dauernd fortleben aber wird im Liederschatze unseres Volkes sein Kirchengesang "D du fröhliche, o du seelige, gnadenbringende Weihnachtszeit!"

Die Pflege geistlicher Dichtung hatte in Danzig von jeher eine heimstätte. Weben Opik bekannten Chorälen entstanden hier schon im 17. Jahrhundert die Lieder des Prosessors Johann Peter Tik (oder Titius, 1619—89), wie etwa das schöne "Willst du in der Stille singen" und diejenigen des Ratsverwandten Ernst Lange.

Un falk († 1826) schlossen sich dann in unserer Zeit Karl Heinrich Breßler († 1861, "Wenn liebe Augen brechen"), Georg Friedrich Cosak († 1773 "Wir feiern jetzt ein Freudenkest") und andere Kirchendichter an.

Auch ein heiterer weltfreudiger Poet hat hier seine Verse gefügt, Joseph von Eichendorff, "der letzte Ritter der Romantik".

Sein Volkslied "In einem kühlen Grunde" soll auf der Thalmühle bei Joppot entstanden sein. Später — 1842 — bei einer Wiederkehr nach Danzig, wo er seine Schrift "Jur Wiederherstellung des Schlosses der deutschen Ordensritter zu Mariensburg" ausarbeitete, besang Eichendorff von der Höhe des Bischofsberges die ihm liebgewordene Stadt zu seinen füßen, welche ihm erschien "als läg' zauberhaft versteinet drunten eine Märchenwelt".

Den geborenen Danzigern, welche litterarisch hervortraten, mag als der Gegen= wart zugehörig, noch der humorvolle Johannes Trojan angereiht werden.

Um von diesem Exfurs in das Reich der Poesse auf das Gebiet der bildenden Künste zurückzukehren, sei, neben den am Anfange zitierten lokalhistorischen Korschern, des Danziger Karl Schnaase gedacht, welchen man mit Recht zu den verdienstvollsten Mitbegründern der modernen Kunstgeschichtsschreibung zählt.

\* \*

Unter den etwa 800 Bildern der städtischen Gemäldegalerie im Franziskanerskloster treffen wir manch beachtenswertes Stück meist niederländischen Ursprungs, tüchtige Schulbilder und zeitgenössische Kopien nach Werken des 17. Jahrhunderts, bei welchen die einer kritikloseren Zeit entstammenden Tausen auf berühmte Meistersnamen natürlich meist nicht aufrecht erhalten werden können. Don zweiselloser Echtsheit ist ein gutes Interieur Pieter de Hoochs und ein Lutherbildnis des jüngeren Tranach vom Jahre 1544.

Dazu kommt die Sammlung von Gemälden, welche durch städtischen Zuschuß und aus dem Konds kunstfreundlicher Stiftungen stets vermehrt wird und Bilder von U. u. D. Uchenbach, U. Calame, E. Hildebrandt, Graf Kalkreuth, Vater und Sohn, C. Krd. Lessing, Ed. u. P. Meyerheim, Ud. Maennchen, Modersohn, Nordenberg, Gust. Richter, Rosenfelder, K. Scherres, Max Schmidt, Werner Schuch, Joh. C. Schultz, W. Stryowski, Dom. Quaglio und andern Künstlern enthält.

Eine umfangreiche und wertvolle Kupferstichsammlung und ein sehr gut zusfammengesetztes Gipsmuseum nach Skulpturen der Renaissance und Untike vervollständigen die der Stadt gehörigen Schätze, während das noch junge, gleichfalls in den Räumen des Franziskanerklosters untergebrachte Provinzial-Kunstgewerbe-Museum manch gutes Erzeugnis des heimischen Kunstsleißes vergangener Tage aufweist.

\* \*

Seit dem falle der festungswerke (1891—96), hinter deren grüner Umrahmung sich die altertümliche Stadt so trutzig und wohlgeborgen erhob, hat sich Danzig in wenigen Jahren mehr verändert, wie sonst vielleicht in Jahrhunderten. Die gewonnene freiheit, sich auszudehnen und in die Breite zu gehen, ermöglichte für die neueren Quartiere eine völlig andere Ausgestaltung, wie man sie in der engen auf knappen Raum zusammengedrängten Stadt gewohnt war. Man kann heute in Danzig wie an jedem anderen Orte bauen.

Daß man trotzdem bei den neueren Bauten, wie dem Candeshaus (Abb. 100), dem Provinzialpräsidium, der Sparkasse, dem Generalkommando und dem Bahn=

Neubauten. 111

hofe (Ubb. 101) Unlehnung an die architektonischen Motive, an den baulichen formenschatz aus der vergangenen Blütezeit der Stadt suchte, ist an sich pietätvoll und gut gemeint.

Ceider aber wird diese Altertümelei des Zurückgreisens auf frühere Kunstformen dem modernen Architekten manchmal verhängnisvoll. Der Reiz des "Danziger Stils" versagt in jenen breitangelegten Stadtteilen, wo sich, in behaglicher Raumfülle von gärtnerischen Anlagen umgeben, neue Bauten im alten Kleide erheben und die Ans



Abb. 100. Candeshaus. (Phot. von R. Th. Kuhn.)

wesenheit der vorbildlichen Monumente ermöglicht einen Vergleich zwischen Einst und Jetzt, der selten zu gunsten der Gegenwart ausfällt.

Die Schmuckelemente von den Thoren der Renaissancezeit, vom Zeughaus und vom Rathaus sind vielkach doch nur in sehr äußerlicher Weise den völlig anders gearteten Neubauten aufgepfropft, und es bleibt etwas anderes, ob der schlanke Rathausturm aus der hohen fassade des schlichten Backsteinhauses in der Langgasse herauswächst, oder sich — in weit ungraziöserer Wiederholung — auf dem langgestreckten niedrigen Bau eines Bahnhoses erhebt.

Mit der äußerlich sichtbaren Umgestaltung der Stadt geht eine innerliche Veränderung Hand in Hand. Dem durch politische und wirtschaftliche Umstände hersvorgerusenen für den Gesamtwohlstand höchst fühlbaren Rückgang des Großhandelsversucht man neuerdings durch die Schöpfung gewerblicher Unlagen entgegenzusarbeiten. Den veränderten Bedingungen einer gedeihlichen Weiterentwicklung Rechnung tragend, erheben sich jetzt um die Stadt herum große fabrikanlagen und Schiffswerften. Ullmählich vollzieht sich die Umwandlung der alten handeltreibenden Hansastadt zu einem neuheitlichen Fabrikorte.

Die alteingesessen Kaufmannsgeschlechter werden immer seltener und die Zusammensetzung der Einwohnerschaft ist einem viel schnelleren Wechsel unterworfen, als früher.

Wenn die fast vollendete technische Hochschule der studierenden Jugend ihre Hörsäle erst erschlossen hat, wird auch akademisches Leben in die Stadt einziehen. Dann möge Alts-Danzigs herrlicher Schatz kunstvoller Architektur die Zauberkraft ausüben, welche jedem echten Kunstwerke innewohnt, indem er die Jünger der Bauskunst nicht zu sklavischer Tachbildung reizt, sondern sie anregt, neue kraftvolle Ausdrucksmittel zu sinden, ohne beim Bauen und Meißeln immer wieder auf das Zitieren älterer Meister angewiesen zu sein.

Und die Technif, die Wissenschaft der Zukunft, möge den Wohlstand im Gefolge haben, welcher überall die gedeihliche Grundlage jeglicher Kunstentwicklung bildet!



2166. 101. Bahnhof. (Phot. v. Gottheil, Danzig.)

#### Register.

Die Sternchen zeigen an, daß Abbildungen zu dem betreffenden Artikel vorhanden sind. 21. – Architekt. B. – Bildhauer. K. – Kupferstecher. M. – Maler.

Ultstädtisches Rathaus 73, 76.\* Urtushof 55.\* Gemälde 62.\* Gobeling 61.\* Hirschgeweihe 61. Rachelofen 65. Möllers Weltgericht 59\*. Statue Angust III. 65. Statue des heiligen Georg 64. Statue des heiligen Reinhold 65.\* Bredeman de Bries Orphens= bilb 60. Beischläge 82.\*\* Dichter 109. fischmarkt 30.\* Gärten 101.\* Geschützrohre 24. Broke Mühle 7. Bäuser: Englisches Haus 79.\* Langgasse 37,\* 44. Langgaffe 45\*, 45. "Löwenschloß" 45.\* Schäferei 3\*, 37. Steffensiches Haus 66.\* Hausflure 90.\* Hausgiebel 80.\* Hevelius, Johannes 72.\* Kommandantur 97.\* Kirchen: St. Annenkapelle 12.\* St. Bartholomaei 12. St. Brigitten 11. St. Elisabeth 12. St. Johann 12.\* Orgel in St. Johann 25.\* St. Katharinen 10.\* Königliche Kapelle 96.\*

Kunftftätten, Dangig.

Kirchen: St. Marien 12.\* Alltar Simon Indae 19. Barbaraaltar 19.\* Sochaltar 19. Kreuzigungsgruppe 19.\* Memlings Jüngstes Gericht 16.\* Metallgitter 22.\* Baramente 24. Reinholdsaltar 19. Taufe 22. St. Nicolai 7.\* St. Betri 8.\* St. Trinitatis 12.\* Künftler: Bart, Wilhelm. B. 54. Blocke, Abraham von dem. U. B. 39. Blocke, Isaac von dem. M. 51. Blocke, Wilhelm von dem. U. M. 33. Bon, Adolph. M. 46. But, du. B. 101. Chodowiecki, Daniel. R. 98.\* Deisch, Matthias. M. 61.\* Dickmann, Negiding. R. 100.\* Eggert, Daniel. B. 49.\* Ewert, Lufas. M. 64. Falck, Jeremias. R. 69.\* Freitag, Rudolf. B. 108. Glothau, Hans. Al. 36. Hildebrandt, Eduard 107. Hoerl, Simon. B. 51.\* Hondius, Willem. R. 69. Karffnez, Adrian. B. 65.\* Lawenstein, Lorenz. M. 63.

Lohrmann. M. 100.

Meigner, Joh. Seinr. B. 65.\*

Künstler: Meifter, Henricus. 21. 49. Meister, Michael. M. 19. Meister, Vom Tode der Maria. M. 19. Memling, Hans. M. 16.\* Menerheim, Eduard 107. Möller, Anton. M. 43, 46, 54, 59.\* Obbergen, Anthony van. A. 61, 73. Ranisch, Barthel. A. 95.\* Reinick, Robert 107. Ringering, Peter. B. 39. Schlüter, Andreas. B. 96. Schoninck, Martin. M. 63. Schult, Johann Karl. K. 91, 107.\* Stech, Andreas. M. 61.\* Boigt, Hans. A. 67.\* Volseins, Andreas. M. 46.\* Bries, Adrian de. B. 65.\* Bries, Bredeman de. M. 51, 60.\* Kunftsammlungen 102. "£achs" 41. Cangebrücke 23.\* Sangemarkt 69.\* Naturforschende Gesellschaft 72.\* Naturwissenschaftliches Provinzialmuseum 69. Neptunsbrunnen 65.\* Meubauten 10.\* Opitz, Martin 94.\* Peinkammer 34.\* Rathaus 49.\* Möllers Zinsgroschen 55.\* Portal 49.\*

Rathaus.
Roter Saal 51.\*
Turm 49.\*
Weißer Saal 54.\*
Schießhalle (Hauptwacke) 35.\*
Schriftsteller 109.
Speicher "Grave Gans" 30.\*
Speicherinsel 30.
Stadtmuseum 108,\* 110.
Stockturm 34.\*

Straßen:
 Brodbänkengasse 78.
 Frauengasse 82\*.
 Langgasse 37.\*
 Heiligegeistgasse 82.\*
 Topengasse 76.\*

Thore:
 Brodbänkenthor 26.\*
 Frauenthor 72.\*
 Grünes Thor 68.\*

Thore:
 Sohe Thor 33.\*
 Arahnthor 29.\*
 Langgasser Thor 37.\*
 Wasserthore 26.
Trachten 45.\*
Türme 30.
Turm: Der Schwan 30.\*
 Zeughaus 73.\*



Die Cangegaffe im Jahre 1773. Zeichnung von Dan. Chodowiecki.

Bei C. Sauniers Buchhandlung in Danzig erschien: 🗱 🧱 🧱

# Alt-Danzig

sa sa v. R. Ch. Kuhn. sa sa

Charakteristische Aiebelbauten und Portale in Danzig aus der Zeit vom 14. bis 18. Jahrhundert. A herausgegeben vom Westpreuss. Architekten= und Ingenieur= Se Se Verein in Danzig. Se Se

### Berühmte Kunststätten

iese Sammlung soll einerseits auf den Besuch der Kunstzentren vorbereiten, andererseits die Erinnerung an das Geschaute wachrufen. Es sind Schilderungen der Kunstblüte eines Ortes im Anschluss au die Stadtgeschichte. Reiche Illustration unterstützt das darstellende Wort. Das Unternehmen ist auf etwa 30 Bändchen berechnet. Erschienen sind:

- 1. Vom alfen Rom. Von E. Petersen. 2. Aufl. 148 S. mit 125 Abbild. Preis 3 M.
- 2. Venedig. Von G. Pauli. 2. Aufl. 165 S. mit 137 Abbildungen. Preis 3 M.
- 3. Rom in der Renaissance. Von E. Steinmann. 2. Aufl. 172 S. mit 142 Abbild. Preis 4 M.
- 4. Pompeji. Von R. Engelmann. 2. Aufl. 105 S. mit 144 Abbild. Preis 3 M.
- Nürnberg. Von P. J. Rée. 2. Aufl. 221 S. mit 163 Abbild. Preis 4 M.
- 6. Paris. Von Georges Riat. 204 S. mit 180 Abbild. Preis 4 M.
- 7. Brügge und Ypern. Von Henri Hymans. 120 S. mit 115 Abbild. Preis 3 M.
- 8. **Prag.** Von Josef Neuwirth. 160 S. mit 105 Abbild. Preis 4 M.
- Siena. Von L. M. Richter. 184 S. mit 153 Abbild. Preis 4 M.
- 10. **Ravenna.** Von Walter Götz. 136 S. mit 139 Abbildungen. Preis 3 M.
- Konstantinopel. Von Hermann Barth. 201 S. mit 103 Abbild. Preis 4 M.
- 12. **Moskau.** Von Eugen Zabel. 123 S. mit 81 Abbild. Preis 3 M.
- 13. **Cordoba und Granada.** Von K. E. Schmidt. 131 S. mit 97 Abbild. Preis 3 M.



Aus dem Werke: P. J. Rée, Nürnberg. Peter Vischer-Statuette am Sebaldusgrabe.

- 14. Gent u. Tournai. Von Henri Hymans. 140 S. mit 120 Abbildungen. Preis 4 M.
- Sevilla. Von Karl Eugen Schmidt. 144 S. mit 111 Abbildungen. Preis 3 M.
- 16. **Pisa.** Von P. Schubring. 176 S. mit 141 Abbild. Preis 4 M.
- 17. **Bologna.** Von Ludw. Weber. Etwa 152 S. mit 120 Abbild. Preis 3 M.
- 18. **Strassburg.** Von Fr. Fr. Leitschuh. Etwa 160 S. m. gegen 140 Abbild. Preis 4 M.
- 19. Panzig. Von A. Lindner. Mit 110 Abbild. Preis 3 M.

20. Florenz. Von Ad. Philippi.
Mit 150 Abbild. Preis 4 M.

Neues Wiener Tgbl.: Die elegant ausgestatteten und reich illustrierten Bändchen sind unterrichtete u. liebenswürdige Führer an Ort und Stelle und getreue Bewahrer der Erinnerung an Grosses und Schönes, das im Drange des Reisetreibens nur zu flüchtig an dem Auge vorüberhuscht.



Aus dem Werke: K. E. Schmidt, Sevilla. Kunststätten Bd. 15.
Abb. 111. Zigeunerinnen.

## Alte Meister

#### Farbige Faksimiles nach den berühmtesten Gemälden der Welt

Jedes Bild in grauen, vertieften Karton (Passepartout) gefasst, kann als Wandschmuck in einem Wechselrahmen aufgehängt werden. Einheitsformat 20×22 cm.

Bisher sind erschienen: Zehn Mappen von je 8 Blatt. Preis einer Mappe 5 Mark, eines einzelnen Blattes 1 Mark, eines geschmackvollen Wechselrahmens mit Glas 2 Mark. Die Sammlung ist auch auf dünne, feine Kartons gezogen in handlicher Form unter dem Titel: Die Malerei zu haben. — Jeder Lieferung ist ein erläuternder Text beigegeben.

#### Lieferung I

- 1. Terborch, Das Konzert (Berlin)
  2. Eyck, Der Mann mit den Nelken (Berlin)
  3. Melozzo da Forli, Engel mit Laute (Rom)
  4. Vermeer van Delft, Die Lesende (Dresden)
  5. Fra Bartolommeo, Die Grablegung (Florenz)
- Sebastiano del Piombo, Römerin (Berlin)
   Andrea del Sarto, Verkündigung (Florenz)
   Rembrandt, Selbstbildnis (Berlin)

#### Lieferung II

- 9. Hals, Ein lustiges Ständchen (Amsterdam)
  10. Raffael, Madonna del Granduca (Florenz)
  11. Rembrandt, Die Nachtwache (Amsterdam)
  12. Moretto, Die heilige Justina (Wien)
  13. Tizian, Himmlische und irdische Liebe (Rom)

- 14. Berchem, Eine Auskunft (Leipzig) 15. Albertinelli, Die Heimsuchung (Florenz)
- 16. Allori, Judith (Florenz)

#### Lieferung III

- 17. Hooch, Lesende Frau (München)
  18. Velazquez, Selbstbildnis (Rom)
  19. Lotto, Madonna (Dresden)
  20. Dürer, Apostelpaar Paulus und Markus
  (München)
- 21. Veronese, Christus bei Jairus (Wien)
  22. Van Dyck, Maria Ruthwen (München)
  23. Poussin, Landschaft m.d. Evangelisten (Berlin)
- 24. Correggio, Ganymed (Wien)

#### Lieferung IV

- 25. Rubens, Christus und die Sünder (München)
  26. Claude Lorrain, Landschaft (Dresden)
  27. Dürer, Apostelpaar Johannes und Petrus
- (München)
- 28. Greuze, Das Milchmädchen (Paris)
  29. Palma Vecchio, Die hl. Barbara (Venedig)
  30. Cossa, Der Herbst (Berlin)
  31. Bellini, Madonna (Venedig)
  32. Brouwer, Der Falschspieler (Dresden)

#### Lieferung V

- 33. Tizian, Der Zinsgroschen (Dresden)
  34. Velazquez, Die Uebergabe v. Breda (Madrid)
  35. Raffael, Madonna della Sedia (Florenz)
  36. Watteau, Die französische Komödie (Berlin)
  37. Murillo, Geldzählende Kinder (München)

- 38 Durer, Hieronymus Holzschuher (Berlin) 39 Vigee-Lebrun, Doppelbildnis (Paris) 40. Lionardo, La Belle Ferronnière (Paris)

#### Lieferung VI

- 41. Rembrandt, Selbstbildn.m.d.Gattin(Dresden) 42. Hobbema, Landschaft mit Mühle (Dresden) 43. Liotard, Chokoladenmädchen (Dresden)

- 44. Goya, die bekleidete Maja (Madrid)

- 45. Reni, Aurora (Rom) 46. Tizian, Bella (Florenz) 47. Turner, Der Temeraire, Seestück (London) 48. v. d. Weyden, Der heilige Lucas malt die Madonna (München)

#### Lieferung VII

- 49. Hals, Das Zigeunermädchen (Paris)

- 49. Hals, Das Zigeunermachen (Paris)
  50. Holbein d. ä., Die hl. Barbara (München)
  51. Reynolds, Engelsköpfe (London)
  52. Raffael, Die Madonna im Grünen (Wien)
  53. Botticelli, Das Magnificat (Florenz)
  54. Luini, Vernählung der hl. Katharina (Mailand)
  55. Fra Angelico, Die Frauen am Grabe (Florenz)
  56. Ferrari, Madonna mit Christkind (Mailand)

#### Lieferung VIII

- 57. Dürer, Selbstbildnis (München

- 58. Caravaggio, Lautenspielerin (Wien)
  59. Rubens, Jo und Argus (Dresden)
  60. Velazquez, Spinnerinnen (Madrid)
  61. Velazquez, Prinzessin Margherita (Madrid)
- 62. Bol, Jacobs Traum (Dresden) 63. Dou, Violinspieler (Dresden)
- 64. Metsu, Geflügelhof (Dresden)

#### Lieferung IX

- 65. Rembrandt, Saskia (Kassel)
  66. Murillo, Die Allerreinste (Madrid)
  67. Rembrandt, Landschaft mit Ruine (Kassel)
  68. Jordaens, Der Apfelschimmel (Kassel)
  69. Arnoud v. d. Neer, Sonnenuntergang (Kassel)
  70. Rembrandt, Der Segen Jakobs (Kassel)
  71. Raffael, Die Donna Velata (Florenz)
  72. Schastian del Piombo. Drei Frauen aus dem

- 72. Sebastian del Piombo, Drei Frauen aus dem

#### Bilde des hl. Chrysostomus (Venedig)

#### Lieferung X

- 73. H. Memling, Madonna (Wien)
  74. Giorgione, Das Konzert (Florenz)
  75. A.v. d. Velde, Strand v. Scheveningen (Kassel)
  76. P. Potter, Viehweide (Kassel)
  77. Tintoretto, Bildnis eines Edelmannes (Kassel)

- 78. Rembrandt, Winterlandschaft (Kassel) 79. Corot, Landschaft (Paris) 80. Chardin, Das Tischgebet (Paris)

#### Lieferung XI

- 81. Sodoma, Heil. Sebastian (Florenz)
  82. Holbein d. j., Bildn. Cornwalls (Frankfurta/M.)
  83. Sammetbrueghel, Landschaft (Kassel)
  84. A. v. Ostade, Bauernschenke (Kassel)
  85. A. van der Werff, Schäferstündchen (Kassel)
  86. Nattier, Mlle. Lambesc (Paris)
  87. Pesne. Friedrich der Grosse (Berlin)
  88. Fr. Willet Achrensammleringen (Paris)

- 88. Fr. Millet, Aehrensammlerinnen (Paris)

Hundert Meister der Gegenwart

Eine Sammlung farbiger Faksimiles nach Gemälden zeitgenössischer deutscher Künstler

Bildfläche etwa 18:24 cm. Blattgrösse 28:37 cm. Jedes Bild ist von einem Textblatt begleitet, das den Meister charakterisiert. Dieser litterarische Teil des Unternehmens liegt in den Händen der Herren Fritz v. Ostini in München, Prof. Dr. Paul Schumann in Dresden, Ludw. Hevesi in Wien, Dr. Max Osborn in Berlin, W. Schäfer in Düsseldorf u. a., die auch bei der Auswahl der Bilder mitgewirkt haben.

20 Lieferungen zu je 5 Tafeln mit Text. Abonnementspreis der Lieferung 2 Mark. Jede Lieferung ist auch für 3 Mark einzeln käuflich.



Falstaff von E. Grützner, farbig wiedergegeben.

#### Inhalt der ersten Hefte:

Heff 1 (München 1)

- 1. Franz von Lenbach, Fürst Bismarck
- 2. F. A. v. Kaulbach, Frauenkopf
- 3. E. Grützner, Falstaff
- 4. W. Leibl, Der Zeitungleser
- 5. H. v. Bartels, Holländische Mädchen

#### Heff 2 (Berlin 1)

- 6. Ad. Menzel, Pariser Café
- 7. P. Meyerheim, In der Tierbude
- 8. M. Liebermann, Schulmädch. (Skizze)
- 9. Hans Hermann, And. Scheldemündung
- 10. Skarbina, Winterabend in Berlin

- Heft 3 (Karlsruhe)
  - 11. Franz Hein, Märchen v. d. Prinzessin
  - 12. L. Dill, Gewitterstimmung
  - 13. Hans Thoma, Kinderreigen
  - 14. Ferd. Keller, Musik
- 15. G. Schönleber, Im Hafen

- Heff 4 (München 2) 16. W. Trübner, Kreuzigung
- 17. G. Max, Lucretia
- 18. W. Volz, Traum der heiligen Cäcilie
- 19. A. Langhammer, Aus Rothenburg.
- 20. H. v. Habermann, Bildnis

Abonnements nimmt jede Buch- und Kunsthandlung des In- und Auslandes entgegen, sowie auch die Verlagsbuchhandlung.

Verlagsbuehhandlung.

Der Giessener Anzeiger schreibt: "Die wundervollen Sammelwerke aus dem Leipziger Kunstverlag E. A. Seemann haben eine viel zu geringe Verbreitung noch gefunden. Man sieht hier und da wohl in den Häusern Begüterter ein paar Lieferungen der "Alfen Meisfer", diese ganz entzückenden vielfarbigen Reproduktionen der Werke unseres grossen Dürer, odes eines Raffael, Tizian, Reni, eines Franz Hals, Rubens, Jordaens, eines Murillo und Velasquez u. s. w. Aber welches deutsche Bürgerhaus, welche deutsche Volksschule besitzt diese Blätter! Und trotzdem sind auch diese Blätter geradezu spottbillig, kostet jede Lieferung mit ihren 8 Blättern nur 5 Mk., jedes Blatt 1 Mk. im Einzelverkauf. Die kürzlich von demselben Verlag zur Ausgabe gelangte erste Lieferung der "Hunderf Meisfer der Gegenwarf" mit Werken von Fr. v. Lenbach, F. A. v. Kaulbach, Leibl, Grützner und Hans v. Bartels in einer Ausführung, die in ihrer subtilen Farbenfreudigkeit den Eindruck des Originals uns vortäuscht, verspricht zum Subskriptionspreise von 2 Mk. das Heft (also das Blatt 40 Pf.!) eine unvergleichliche Übersicht Subskriptionspreise von 2 Mk. das Heft (also das Blatt 40 Pf.!) eine unvergleichliche Übersicht über die moderne Kunst, die gar nicht genug geschätzt werden kann."

GETTY CENTER LIBRARY



